

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



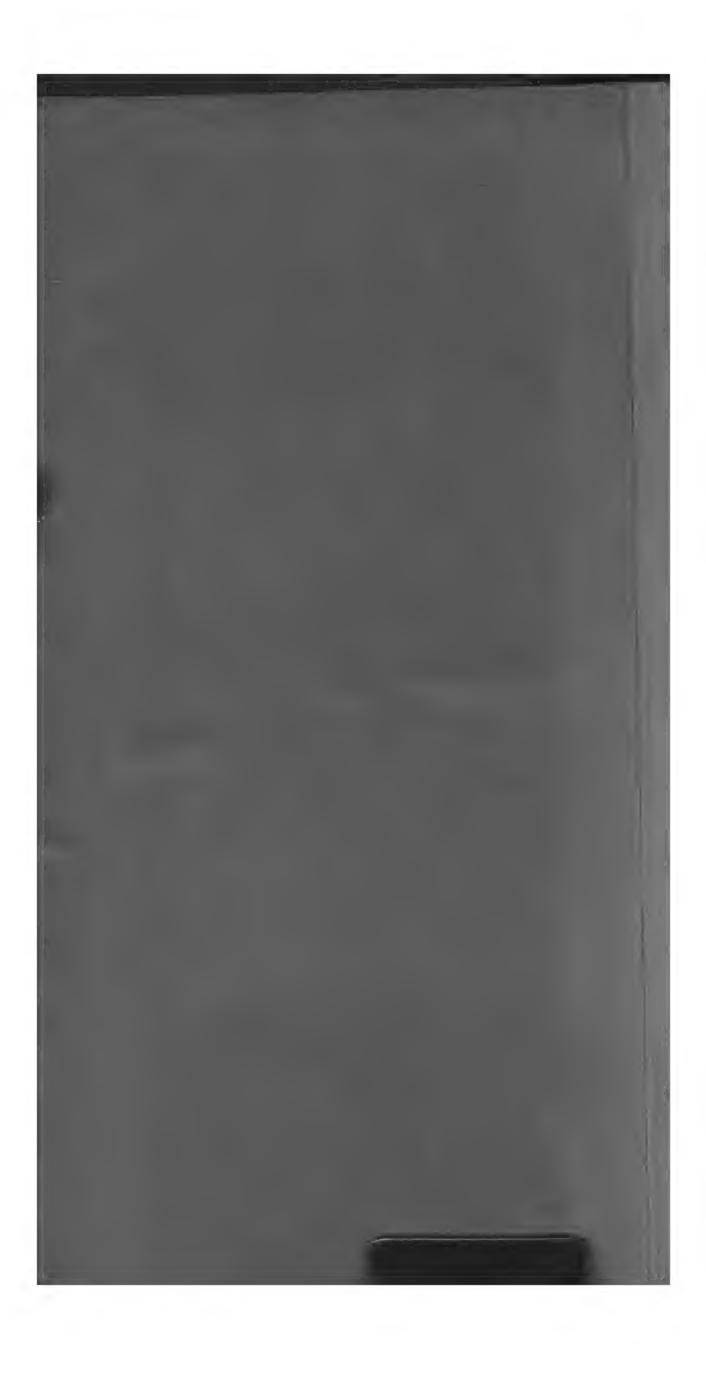

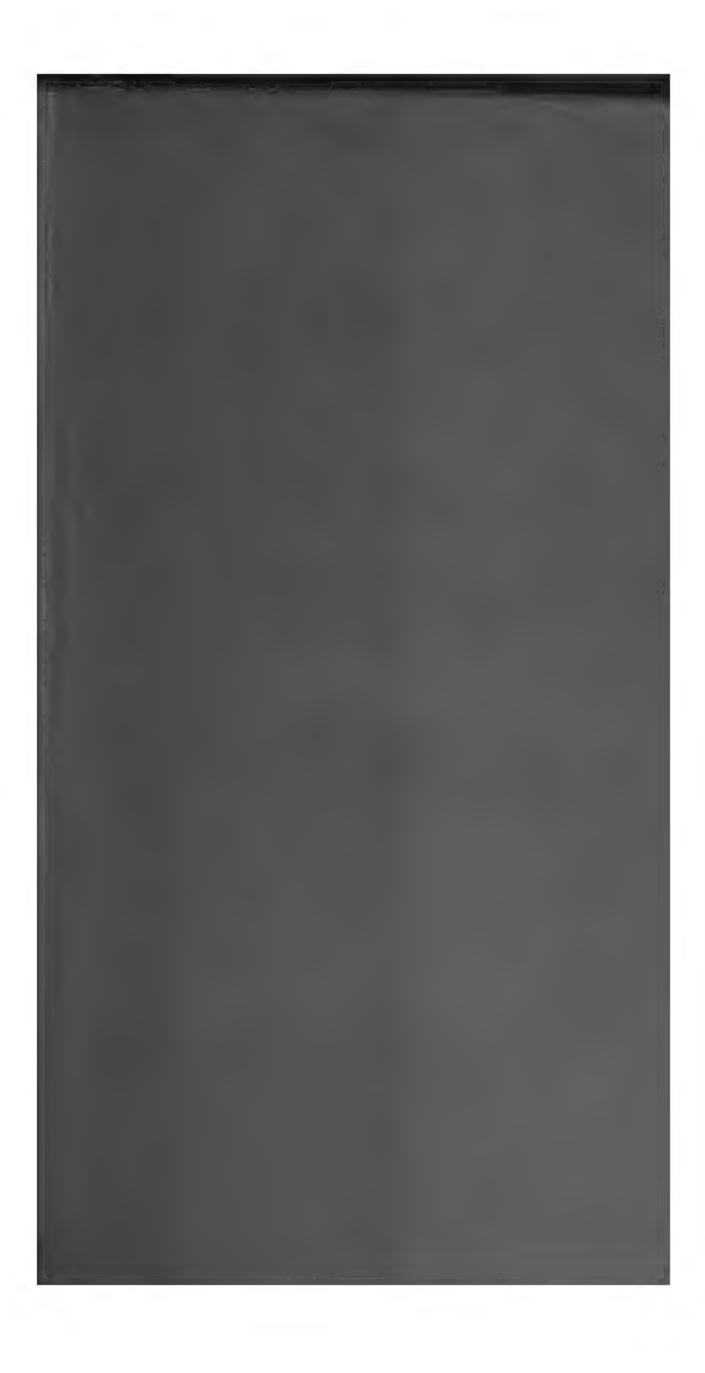



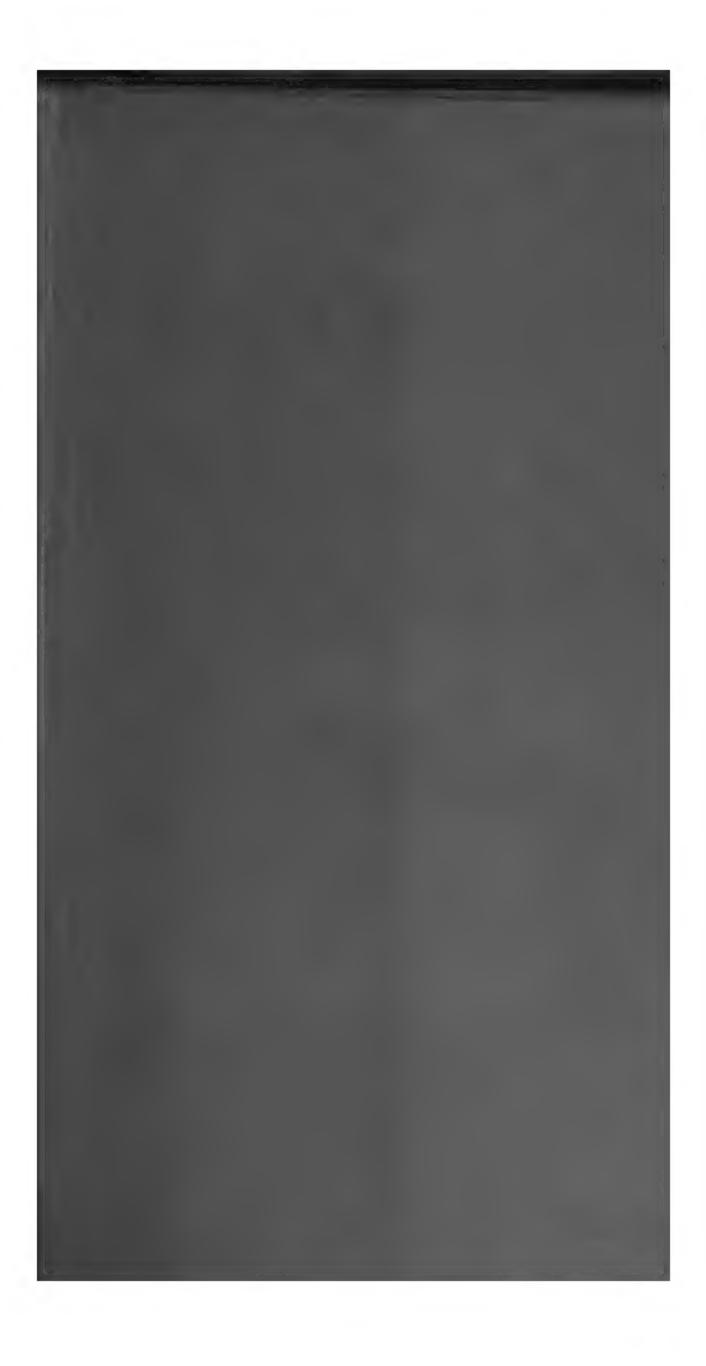



|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

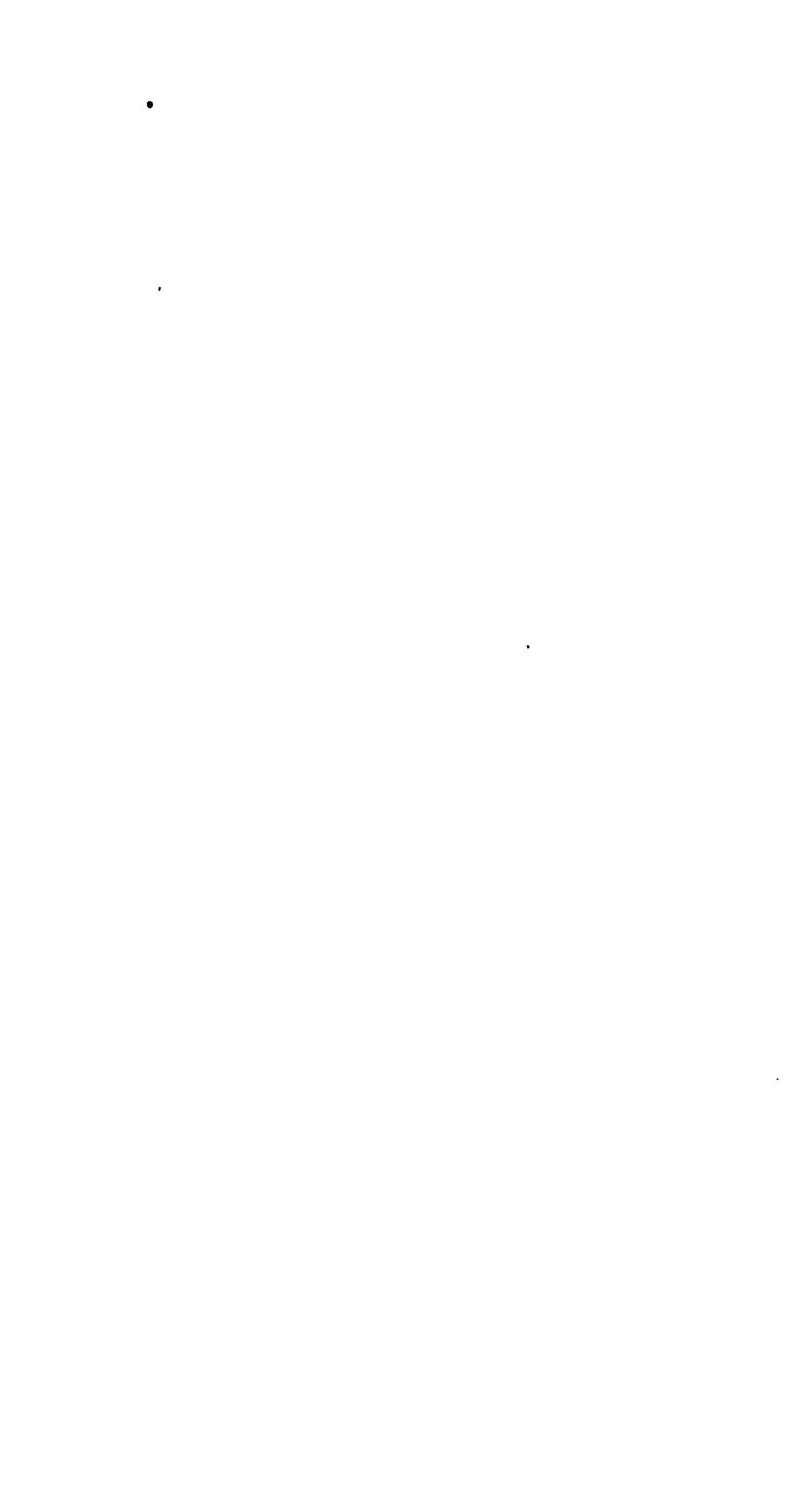

## Grundlage

ber

# gesammten Wissenschaftslehre

v o n

Johann Gottlieb Fichte.



Reue unveranderte Muflage.

Tübingen,
in der Joh. Georg Cotta'schen Buchhandlung
1802.

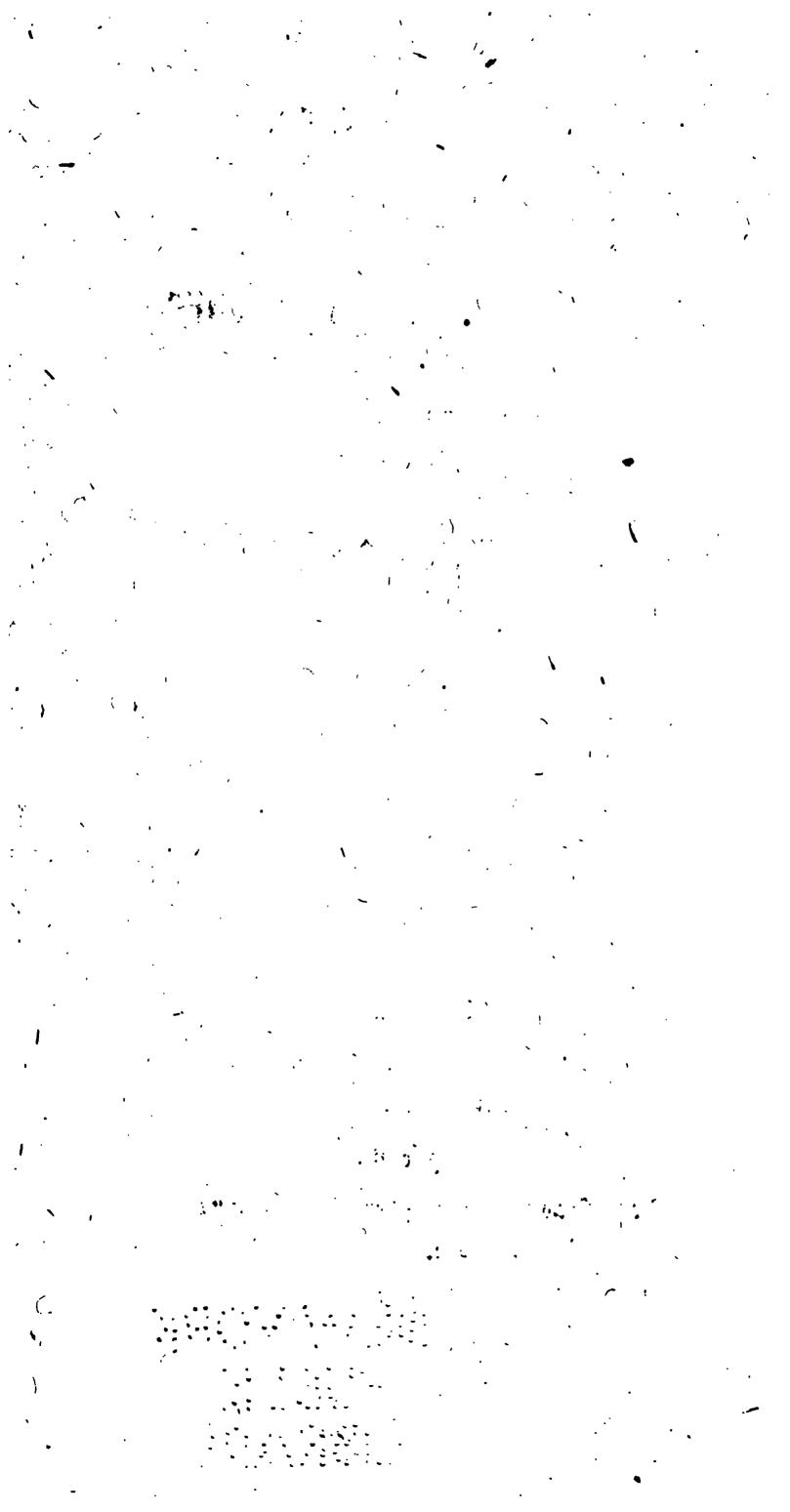

## Vorbericht zur zweiten Auflage.

Während der Ausarbeitung einer neuen Dars stellung der Wissenschaftslehre hat es sich dem Urs heber dieser Wissenschaft abermals deutlich ergeben, daß die gegenwärtige erste Darstellung vorläufig noch durch keine neue vollig überflüßig, und entbehrs lich gemacht werden konne. Noch scheint der groß fere Theil bes philosophirenden Publicums für die neue Ansicht nicht so vorbereitet, daß es ihm nicht nüzlich senn sollte, benselben Inhalt in zwei sehr verschiedenen Formen zu finden, und als benselben wieber zu erkennen; ferner ist in ber gegenwärtigen Darstellung ein Gang gehalten, auf welchen die in ber neuen Darstellung zu beobachtenbe, mehr auf Faslichkeit berechnete Methode zurükzuführen, bis zu der einstigen Erscheinung einer streng scientifischen Dars stellung immer sehr gut senn wird; endlich sind in ihr mehmehrere Hauptpunkte mit einer Aussührlichkeit, und einer Klarheit vorgestellt, welche je zu übertreffen der Verfasser keine Hoffnung hat. Er wird auf mehrece Stüke dieser Art in der neuen Darstellung sich beziehen mussen.

Dieser Gründe halber haben wir einen neuen unveränderten Abdruk dieser ersten Darstellung, welche sich vergriffen hatte, besorgt.

Die neue Darstellung wird im kunftigen Jahre erscheinen.

Berlin, im Augustmenat

Fichte.

## Vorbericht

## gur ersten Auflage.

Ich würde vor diesem Buche, das nicht eigents lich für das Publikum bestimmt war, demselben nichts zu sagen gehabt haben, wenn es nicht, sogar ungeensdigt, auf die indiskreteste Weise vor einen Theil desselben ware gezogen worden. Ueber Dinge der Art vor der Hand nur soviel!

Ich glaubte, und glaube noch, den Weg entdekt gu haben, auf welchem die Philosophie sich zum Ran, ge einer evidenten Wissenschaft erheben muß. Ich kündigte dies \*) bescheiden an, legte dar, wie ich nach dieser Idee gearbeitet haben wurde, wie ich nun nach veränderter tage nach ihr arbeiten mußte, und sing an den Plan in's Werk zu sezen. Dies war natürlich. Es war aber eben so natürlich, daß andre Kenner, und Bearbeiter der Wissenschaft meine

") In der Schrift: Neber den Begriff der Wissenschaftslehre, oder der sogenannten Philosophie: Weimar im Verlage des Induftrie-Comptoirs. 1794.

)( 2

Idee

Idee untersuchten, pruften, beurtheilten, daß sie, fie mochten nun innere oder aussere Grunde haben, sich den Weg nicht gefallen zu lassen, den ich die Wissenschaft führen wollte, mich zu widerlegen such-Aber wozu es dienen sollte, das mas ich behauptet, geradezu ohne alle Prufung zu verwerfen, hochstens sich die Muhe zu nehmen, es zu verdrehen, jede Gelegenheit herbeizuziehen, um es auf die leidenschaftlichste Weise zu schmähen, und zu verschreien, laßt sich nicht einsehen. Was mag doch jene Beurtheiler so ganz aus ihrer Jaffung gebracht haben? Gollte ich von Machbeterei, und Seichtigkeit mit Achtung sprechen, da ich dieselben doch gar nicht achte? Was hatte dazu mich verbinden sollen? besonders da ich mehr zu thun hatte, und vor mir jeder Stumper ruhig seinen Weg hatte gehen mogen, wenn er mich nicht nothigte durch Aufdekung seiner Stumperei mir selbst Plaz zu machen.

Ober hat ihr feindseeliges Benehmen noch einen andern Grund? — Für ehrliche keute sen folgendes gesagt, sür welche allein es einen Sinn hat. — Was auch meine Lehre sen, ob ächte Philosophie, oder Schwärmerei, und Unsinn, so verschlägt dies meiner Person nichts, wenn ich redlich geforsche habe.

habe. Ich würde durch das Glük, die erstere ents
deft zu haben, meinen persönlichen Werth so wenig
gehoben, als durch das Unglük, neue Irrthümer
auf die Irrthümer aller Zeiten aufgebaut zu haben,
denselben erniedrigt glauben. An meine Person denke
ich überall nicht: aber für die Wahrheit bin ich ents
kammt, und was ich für wahr halte, das werde
ich immer so stark, und so enscheidend sagen, als ich
es vermag.

Im gegenwärtigen Buche, wenn man die Schrift: Grundriß des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre in Rufficht auf das theoretische Vermögen mit dazu nimmt, glaube ich mein Sostem so weit perfolgt zu haben, daß jeder Kenner sowohl den Grund, und Umfang desselben als auch die Art, wie auf jenen weiter aufgebaut werden muß, vollständig übersehen könne. Meine Lage erlaubt mir nicht, ein bestimmtes Versprechen abzulegen, wann und wie ich die Bearbeitung desselben fortsezen werde.

Die Darstellung erkläre ich selbst für hochst unvollkommen, und mangelhaft, theils weil sie für meine Zuhörer, wo ich durch den mündlichen Vortrag nachhelfen konnte, in einzelnen Bogen, so wie

ich für meine Vorlesungen eines bedurfte, erscheinen mußte; theils weil ich eine feste Terminologie das bequemste Mittel für Buchstäbler jedes System seines Geistes zu berauben, und es in ein trofnes Geripp zu verwandeln — so viel möglich zu vermeis den suchte. Ich werde dieser Marime, auch bei kunftigen Bearbeitungen des Spstems, bis zur endlichen vollendeten Darstellung desselben, treu bleiben. Ich will jest noch gar nicht zubauen, sondern möchte nur das Publikum veranlassen, mit mir den kunftis gen Bau zu überschlagen. Man wird aus dem Zusammenhange erklaren, und sich erst eine Uebersicht des Sanzen verschaffen mussen, ehe man sich einen einzelnen Saz scharf bestimmt; eine Methode, die freilich den guten Willen voraussezt, dem Systeme Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen, nicht die Absicht, nur Fehler an ihm zu finden.

Ich habe viele Klagen über die Dunkelheit, und Unverständlichkeit des bis jezt auswärts bekannten Theils dieses Buchs, wie auch der Schrift: Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre, gehört.

Gehen die die leztere Schrift betreffenden Klasen insbesondre auf J. 8., derselben, so kann ich als

lers

lerdings Unrecht gehabt haben, daß ich die bei mir durch das ganze' Sostem bestimmten Grundsaze des selben hingab, ohne das Snstem; und mir von den Lesern und Beurtheilern die Geduld versprach, alles so unbestimmt zu lassen, als ich es gelassen hatte. Behen sie auf die ganze Schrift, so bekenne ich im Worqus, daß ich im Jache der Spekulation für diejenigen nie etwas verständliches werde schreiben konnen, denen sie unverständlich war. Ist jene Schrift die Grenze ihres Verstehens, so ist sie die Grenze meiner Berftandlichkeit; unfre Geister find durch diese Grenze von einander geschieden, und ich ersus che sie mit dem Lesen meiner Schriften nicht die Zeit zu verderben. — Habe dieses Michtverstehen einen Grund, welchen es wolle, es liegt in der Wissenschaftslehre selbst ein Grund, warum sie gewissen Lesern immer unverständlich bleiben muß: der, daß sie das Vermögen der Freiheit der innern Anschauung varaussezt. — Dann verlangt jeder philosophische Schriftsteller mit Recht, daß der Leser den Faden des Rasonnements fest halte, und nichts vorherge. gangenes vergessen habe, wenn er bei dem folgenden steht. Etwas, das unter diesen Bedingungen nicht verstanden werden konnte, und nicht nothwer-

ich für meine Vorlesungen eines bedurfte, erscheinen mußte; theils weil ich eine feste Terminologie das bequemste Mittel für Buchstäbler jedes System seines Geistes zu berauben, und es in ein trofnes Geripp zu verwandeln — so viel möglich zu vermeis den suchte. Ich werde dieser Marime, auch bei Funftigen Bearbeitungen des Systems, bis zur end. lichen vollendeten Darstellung desselben, treu bleiben. Ich will jezt noch gar nicht zubauen, sondern möchte nur das Publikum veranlassen, mit mir den kunftis gen Bau zu überschlagen. Man wird aus dem Zusammenhange erklaren, und sich erst eine Uebersicht des Sanzen verschaffen mussen, ehe man sich einen einzelnen Saz scharf bestimmt; eine Methode, die freilich den guten Willen voraussezt, dem Systeme Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen, nicht die Ab= sicht, nur Fehler an ihm zu finden.

Ich habe viele Klagen über die Dunkelheit, und Unverständlichkeit des bis jest auswärts bekannten Theils dieses Buchs, wie auch der Schrift: Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre, gehört.

Gehen die die leztere Schrift betreffenden Klasgen insbesondre auf J. 8., derselben, so kann ich als

lers

lerdings Unrecht gehabt haben, daß ich die bei mir durch das ganze' Sostem bestimmten Grundsage des. selben hingab, ohne das System; und mir von den Lesern und Beurtheilern die Geduld versprach, alles so unbestimmt zu lassen, als ich es gelassen hatte. Behen sie auf die ganze Schrift, so bekenne ich im Worqus, daß ich im Jache der Spekulation für diejenigen nie etwas verständliches werde schreiben konnon, denen sie unverständlich war. Ist jene Schrift die Grenze ihres Verstehens, so ist sie die Grenze meiner Verständlichkeit; unfre Geister find durch diese Grenze von einander geschieden, und ich ersus che sie mit dem Lesen meiner Schriften nicht die Zeit zu verderben. — Habe dieses Michtverstehen einen Grund, welchen es wolle, es liegt in der Wissenschaftslehre selbst ein Grund, warum sie gewissen Lesern immer unverständlich bleiben muß: der, daß sie das Vermögen der Freiheit der innern Anschauung varaussezt. — Dann verlangt jeder philosophische Goriftsteller mit Recht, daß der Leser den Faden des Rasonnements fest halte, und nichts vorhergegangenes vergessen habe, wenn er bei dem folgenden steht. Etwas, das unter diesen Bedingungen nicht verstanden werden konnte, und nicht nothwendig richtig verstanden werden müßte in diesen Schrif, ten — ist mir wenigstens nicht bekannt; und ich glaube allerdings, daß der Verfasser eines Buchs sekbst den Beantwortung dieser Frage eine Stimme habe. Was vollkommen klar gedacht worden ist, ist verständlich; und ich bin mir bewußt, alles vollkommen klar gedacht zu haben, so daß ich jede Behauptung zu jedem beliebigen Grade der Klarheit erheben wollte, wenn mir Zeit, und Naum genug gegeben ist.

Besonders halte ich für nothig zu erinnern, daß ich nicht alles sagen, sondern meinem teser auch etswas zum Denken überlassen wollte. Es sind mehrere Misverständnisse, die ich sicher voraussehe, und denen ich mit ein paar Worten hätte abhelsen konnen. Ich habe auch diese paar Worte nicht gesagt, weil ich das Selbstdenken unterstüzen möchte. Die Wissenschaftslehre soll sich überhaupt nicht auf dringen, sondern sie soll Bedürfniß senn, wie sie es ihrem Verfasser war.

Die kunftigen Beurtheiler dieser Schrift ersuche ich auf das Ganze einzugehen, und jeden einzelnen Gedanken aus dem Gesichtspunkte des Ganzen anzusehen. Der Hallische Recensent aussert seine Vermuthung, daß ich blos einen Scherz habe treiben wol-

wollen; die andern Beurtheiler der Schrift: Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre, scheinen dies gleichfalls geglaubt zu haben; so leicht gehen sie über die Sache hin, und so spashaft sind ihre Erinnerungen, als ob sie Scherz durch Scherz zu erwiedern hatten.

Ich fann zu Folge der Erfahrung, daß ich bei'm dreimaligen Durcharbeiten dieses Systems meine Gedanken über einzelne Gaze desselben jedesmal anders modificirt gefunden, erwarten, daß sie bei fortgeseztem Nachdenken sich immer weiter verändern und bilden werden. Ich werde selbst am sorgfältigsten daran arbeiten, und jede brauchbare Erinnerung von andern wird mir willfommen senn. — Ferner, so innig ich überzeugt bin, daß die Grundsaze, auf welchen dieses ganze System ruht, unumstößlich sind, und so ftark ich auch hier und da diese Ueberzeugung mit meinem vollen Rechte geaussert habe, so ware es doch eine mir bis jest freilich undenkbare Moglichkeit, daß sie dennoch umgestossen wurden. Auch das wurde mir willkommen senn, weil die Wahrheit Man lasse sich nur ein dadurch gewinnen würde. auf dieselben, und versuche es, sie umzustossen.

Was mein System eigentlich sen, und unter wels che

che Klasse man es bringen könne, ob ächter durch, geführter Kriticismus, wie ich glaube, oder wie man es sonst nennen wolle, thut nichts zur Sache. Ich zweiste nicht, daß man ihm mancherlei Namen sinden, und es mehrerer einander gerade zuwider laufenden Rezereien beschuldigen werde. Dies mag man; nur verweise man mich nicht an alte Widerlegungen, sondern widerlege selbst. Jena zur Oftermesse, sondern widerlege selbst. Jena zur Oftermesse 1795.

### Erfter Theil.

## Grundsäze

det

gesammten Wissenschaftslehre.

## f. 1. Erfter, schlechthin unbedingter Brundsag.

Wir haben den absolutersten, schlechthin unbedingten Grundsaz alles menschlichen Wissens aufzusuch en. Beweisen, oder bestimmen läßt er sich nicht, wenn er absoluterster Grundsaz senn foll.

Er soll diesenige Thathandlung ausdruken, die mter den empirischen Bestimmungen unsers Bewußtseyns bidu Grunds, d. ges. Wissenschaftet.

nicht vorkommt, noch vorkommen kann, sondern viels mehr allem Bewußtsenn zum Grunde liegt, und allein es möglich macht. Bei Darstellung dieser Thathandlung ist weniger zu befürchten, daß man sich etwa dabei dasjesnige nicht denken werde, was man sich zu denken hat — dafür ist durch die Natur unsers Geistes schon gessorgt — als, daß man, sich dabei denken werde, was man nicht zu denken hat. Dies macht eine Reflex ion über dasjenige, was man etwa zunächst dafür halten konnte. und eine Abstraktion von allem, was nicht wirklich dazu gehört, nothwendig.

Selbst vermittelst dieser abstrahirenden Reslexion nicht — kann Thatsache des Bewußtsenns werden, was an sich keine ist; aber es wird durch sie erkannt, daß man jene Thathandlung, als Grundlage alles Bewußtseyns, nothwendig denken musse.

Die Geseze, nach denen man jene Thathandlung sich als Grundlage des menschlichen Wissen schlechterdings deuten muß, oder — welches das gleiche ist — die Rezgeln, nach welchen jene Resterion angestellt wird, sind noch nicht, als gultig erwiesen, sondern sie werden stillzschweigend, als bekannt, und ausgemacht, vorausgesezt. Erst tieser unten werden sie von dem Grundsaze, dessen Ausstellung blos unter Bedingung ihrer Richtigkeit richtig ist, abgeleitet. Dies ist ein Zirkel; aber es ist ein uns vermeidlicher Zirkel. (S. über den Begriff d. W. L. S. 7.) Da er nun unvermeidlich, und frei zugestanden ist, so darf man auch bei Ausstellung des höchsten Grundssazes auf alle Geseze der allgemeinen Logik sich berufen.

Wir mussen auf dem Wege der anzustellenden Rester rion von irgend einem Saze ausgehen, den uns Jeder shne Widerrede zugiebt. Dergleichen Saze dürfte es wohl auch mehrere geben. Die Resterion ist frei; und es kommt nicht darauf an, von welchem Punkte sie ausgeht. Wir wählen denjenigen, von welchen aus der Weg zu unserm Ziele am kurzesten ist.

So wie dieser Saz zugestanden wird, muß zugleich dasjenige, was wir der ganzen Wissenschaftslehre zum Grunde legen wollen, als Thathandlung zugestanden senn: und es muß aus der Restexion sich ergeben, daß es als solche, zugleich mit jenem Saze, zugezstanden sen. — Irgend eine Thatsache des empirischen Bewußtsenns wird aufgestellt; und es wird eine empirische Bestimmung nach der andern von ihr abgesondert, so lange, dis dasjenige, was sich schlechthin selbst nicht wegdenken und wovon sich weiter nichts absondern läßt, rein zurüsbleibt.

1) Den Saz A ist A (soviel als A = A, denn das ist die Bedeutung der logischen Copula) giebt Jeder zu; und zwar ohne sich im geringsten darüber zu bedens ken: man erkennt ihn für völlig gewiß und ausgemacht an.

;

S

نا

;<u>.</u>..

EL

I

III

\$

Wenn aber Jemand einen Beweis desselben fordern sollte, so würde man sich auf einen solchen Beweis gar nicht einlassen, sondern behaupten, jener Saz sem schlechthin, d. i. ohne allen weitern Grund, gewiß: und indem man dieses, ohne Zweisel mit allgez meiner Beistimmung, thut, schreibt man sich das Verzwägen zu, etwas schlechthin zu sezen.

nicht, daß A seh. Der Saz: A ist A ist gar nicht gleichgektend dem: A ist, oder: es ist ein A. (Seyn, ohne Pradikat gesezt, drükt etwas ganz anders aus, als sehn mit einem Pradikate, worüber weiter unten). Man nehme an, A bedeute einen in zwei gerade Linien eingesschloßnen Raum, so bleibt jener Saz immer richtig: obgleich der Saz A ist, offenbar falsch ware. Sondern

man sezt: wenn A sen, so sen A. Mithin ist davon ob überhaupt A sen, oder nicht, gar nicht die Frage. Es ist nicht die Frage vom Gehalte des Sazes, sondern bloß von seiner Form; nicht von dem, wovon man etwas weiß, sondern von dem, was man weiß, von irgend einem Gegenstande, welcher es auch senn mdge.

Mithin wird durch die Behauptung, daß der obige Saz schlechthin gewiß sen, das sestgesezt, daß zwischen jenem Wenn, und diesem So ein nothwendiger Zusams menhang sen; und der nothwendige Zusammens hang zwischen beiden ist es, der schlechthin, und ohne allen Grund gesezt wird. Ich nenne dies sen nothwendigen Zusammenhang vorläusig — X.

- 3) In Rikficht auf A selkst aber, ob es sen, oder nicht, ist dadurch noch nichts gesezt. Es entsteht also die Frage: unter welcher Bedingung ist denn A?
- a) X wenigstens ist im Ich, und durch das Ich gesezt — denn das Ich ist es, welches im obigen Saze urtheilt, und zwar nach X, als einem Geseze, urtheilt; wel

welches mithin dem Ich gegeben, und da es schlechthin und ohne allen weitern Grund aufgestellt wird, dem Ich durch das Ich selbst gegeben senn muß.

- b) ob, und wie A überhaupt geset sen, wissen wir nicht; aber da X einen Zusammenhang zwischen einem unbekannten Sezen des A, und einem, unter der Bedins gung jenes Sezens, absoluten Sezen-desselben A bezeich: nen soll, so ist, wenigstens in sofern jener Zussammenhang gesezt wird, A in dem Ich, und durch das Ich gesezt, so wie X X ist nur in Bezziehung auf ein A möglich; nun ist X im Ich wirklich gesezt: mithin muß auch A im Ich gesezt seyn, insofern X darauf bezogen wird.
- c) X bezieht sich auf dasjenige A, welches im obisgen Saze vie logische Stelle des Subjekts einnimmt, eben so, wie auf dasjenige, welches im Pradikate steht; denn beide werden durch X vereinigt. Beide also sind, insopern sie gesezt sind, im Ich gesezt; und das im Pradikate wird, unter der Bedingung, daß das im Subjekte gesezt sen, schlechthin gesezt; und der obige Saz läßt demnach sich auch so ausdrüken: Wenn A im Ich gesezt ist, so ist es gesezt; oder so ist es.
- 4) Es wird bemnach durch das Ich vermittelst X gesezt; A sen für das urtheilende Ich, schlechts hin, und lediglich Kraft seines Geseztsenns im Ich überhaupt; das heißt: es wird gesezt, daß im Ich, es sen nun insbesondre sezend, oder urtheizend, oder was es auch sen etwas sen, das sich stets gleich, stets Ein und eben dasselbe sen; und das schlechts

Hin gesetzte X läßt sich auch so ausbrüken: Ich = Ich; Ich bin Ich.

5) Durch diese Operation sind wir schon unvermerkt zu dem Saze: Ich bin (zwar nicht als Ausdruk einer Thathandlung, aber doch einer Thatsache) anges kommen. Denn

X ist schlechthin gesezt; das ist Thatsache des empis rischen Bewußtsenns. Nun ist X gleich dem Saze: Ich bin Ich: mithin ist auch dieser schlechthin gesezt.

Aber der Saz: Ich bin Ich, hat eine ganz andere Bedeutung, als der Saz A ist A. — Nemlich der leztezre hat nur unter einer gewissen Bedingung einen Gehalt. Wenn A gesezt ist, so ist es frenlich als A, mit dem Prådikate A gesezt. Es ist aber durch jenen Saz noch gar nicht ausgemacht, ob es überhaupt gesezt, mithin, ob es mit irgend einem Prådikate gesezt sen. Der Saz: Ich bin Ich, aber gilt unbedingt, und schlechthin, denn er ist gleich dem Saze X; er gilt nicht nur der Form, er gilt auch seinem Gehalte nach. In ihm ist das Ich, wicht unter Bedingung, sondern schlechthin, mit dem Präz dikate der Gleichheit mit sich selbst gesezt; es ist also gez sezt; und der Saz läßt sich auch ausdrüfen: Ich bin.

Dieser Saz: Ich bin, ist bis jezt nur anf eine Thatz sache gegründet, und hat keine andre Gultigkeit, als die einer Thatsache. Soll der Saz A — A (oder bestimmz ter, dasjenige was in ihm schlechthin gesezt ist — X) gewiß senn, so muß auch der Saz: Ich bin, gewiß senn. Nun ist es Thatsache des empirischen Bewußtsenns, daß wir geudthigt sind, X für schlechthin gewiß zu halten; mithin

emithin auch den Saz: Ich bin — auf welchen X sich gründet. Es ist demnach Erklärungsgrund aller Thatsaz chen des empirischen Bewußtseyns, daß vor allem Sezen im Ich vorher das Ich selbst gesezt sey. — (Aller Thatzsachen, sage ich: und das hängt vom Beweise des Sazes ab, daß X die höchste Thatsache des empirischen Bewußtzseyns sey, die allen zum Grunde liege, und in allen entzhalten sen: welcher wohl ohne allen Beweiß zugegeben, werden dürfte, ohnerachtet die ganze Wissenschaftslehre sich damit beschäftiget, ihn zu erweisen).

- 6) Wir gehen auf den Punkt zuruk, von welchem wir ausgiengen.
- 2) Durch ben Saz A = A wird geurtheilt. Alles Urtheilen aber ist laut des empirischen Bewußtsenns ein Handeln des menschlichen Geistes; denn es hat alle Bedingungen der Handlung im empirischen Selbstbewußtssen, welche zum Behuf der Resterion, als bekannt und ausgemacht, vorausgesezt werden mussen.
- b) Diesem Handeln nun liegt etwas auf nichts hb= heres gegründetes, nemlich X = Ich bin, zum Grunde.
- c) Demnach ist das schlechthin gesezte, und auf fich selbst gegründete Grund eines gemissen schlen (durch die ganze Wissenschaftslehre wird sich ersgeben, alles) Handelns des menschlichen Geistes, mitz hin sein reiner Charakter; der reine Charakter der Thatigzeit an sich: abgesehen von den besondern empirischen Bez dingungen derselben.

Also das Sezen des Ich durch sich selbst ist die reine A 4 Tház Thatigleit bestelben. — Das Ich sest sich selbst, und es ist, vermöge dieses blossen Sezens durch sich selbst; und umgekehrt: Das Ich ist, und es sest sein Sesn, vermöge seines blossen Sewns. — Es ist zugleich das handelnde, und das Produkt der handlung; das Thatisge, und das, was durch die Thatigkeit hervergebracht wird; handlung, und That sind Eins und eben dassels be; und daber ist das: Ich bin, Ausdruf einer Thats handlung; aber auch der einzigen möglichen, wie sich aus der ganzen Wissenschaftslehre ergeben nuß.

- 7) Wir betrachten jest noch einmal den Sag: Ich bin Ich.
- a) Das Ich ift schlechthin gesezt. Man nehme an, daß das im obigen Saze in der Stelle des formalen Subsietts \*) stehende Ich das schlecht hin gesezte; das in der Stelle des Prädikats aber das se pen de bedeute; so wird
  - Do ift es auch allerdings der logischen Form jedes Gazes nach. In dem Caje A = A if das erfie A dasjenige, well des im 3d, entweder schlechthin, wie das 3ch felbft, ober ans irgend einem Grunde, wie jedes bestimmte Richt. 36 gefest wird. In diefem Geschäfte verhalt fic das 3ch als abfolutes Subjeft; und man nennt daber das erfte A bas Suis jeft. Durch das zweite A wird basjenige bezeichnet, welches das fich felbft jum Objecte der Reflexion machende 3ch, als in fich gefest, vorfindet weil es daffelbe erft in fich gefest bat. Das urtheilende Ich pradicirt etwas, nicht eigentlich von A., sonbern von fich felbft, daß es nemiich in fich ein & vorfinde: und daber beift das zweite A das Praditat. - Ge Vezeichnet im Gazes A = B, A das, was jezt gefezt wird; F dasienige, was als gesest, schon angetroffen wird. - 38 druft den Uebergang bes 3ch vom Sejen jur Acfferion über bas geseite aus.

wird durch das schlechthin gultige Urtheil, daß beide volz lig Eins senen, ausgesagt, oder schlechthin gesezt; das Ich sen, weil es sich gesezt habe.

Bedeutung sollen sich schlechthin gleich seyn. Man kann demnach den obigen Saz auch umkehren, und sagen: das Ich sezt sich selbst, schlechthin weil es ist. Es sezt sich durch sein blosses Seyn, und ist durch sein blosses Sesetseyn.

Und dies macht es denn völlig klar, in welchem Sins ne wir hier das Mort Ich brauchen, und führt uns auf eine bestimmte Erklärung des Ich, als absoluten Subjekts. Dasjenige, dessen Senn (Wesen) blos darin besteht, daß es sich selbsk als senend sest, ist das Ich, als absolutes Subjekt. So wie es sich sest, ist es; und so wie es ist, sest es sich; und das Ich ist demnach für das Ich schechthin, und noths wendig. Was für sich selbst nicht ist, ist kein Ich.

(Zur Erläuterung! Man hort wohl die Frage aufswersen; was war ich wohl, ehe ich zum Selbstbewußtssenn kam? Die natürliche Antwort darauf ist: ich war gar nicht; denn ich war nicht Ich. Das Ich ist nur inssofern, inwiesern es sich seiner bewußt ist. — Die Mdgsköfeit jener Frage gründet sich auf eine Verwirrung zwisschen dem Ich als Subjekt; und dem Ich als Obsiekt der Reserion des absoluten Subjekts, und ist an sich oblig unstatthaft. Das Ich stellt sich selbst vor, nimmt insofern sich selbst in die Form der Vorstellung auf, und ist erst und Etwas, ein Objekt; das Bewußtsen bestemmt

sommt in dieser Form ein Substrat, welches ist, auch ohne wirkliches Bewußtsenn, und noch dazu körperlich gedacht wird. Man denkt sich einen solchen Zustand, und fragt: Was war damals das Ich; d. h. was ist das Substrat des Bewußtsenns. Aber auch dann denkt man unvermerkt das absolute Subjekt, als senes Subsstrat auschauend, mit hinzu; man denkt also unversmerkt gerade dassenige hinzu, wovon man abstrahirt zu haben vorgab; und widerspricht sich selbst. Man kann gar nichts denken, ohne sein Ich, als sich seiner selbst bewußt, mit hinzu zu denken; man kann von seinen Selbst bewußt, mit hinzu zu denken; mithin sind alle Fragen von der obigen Art nicht zu beantworten, denn sie sind, wenn man sich selbst wohl versteht, nicht auszuwersen).

- 8) Ist das Ich nur insofern es sich sezt, so ist es auch nur für das sezende, und sezt nur für das sepende.

   Das Ich ist für das Ich sezt es aber sich selbst, schlechthin, so wie es ist, so sezt es sich nothwenz dig, und ist nothwendig für das Ich. Ich bin nur für Mich; aber für Mich bin ich nothwendig. (indem ich sage für Mich, seze ich schon mein Seyn).
- 9) Sich selbst sezen, und Senn, sind, vom; Ich gebraucht, völlig gleich. Der Saz: Ich bin, weil ich mich selbst gesezt habe, kann demnach auch so ansgez drükt werden: Ich bin schlechthin, weil ich bin.

Ferner, das sich sezende Ich, und das sepende Ich sind nollig gleich, Ein und eben dasselbe. Das Ich ist dassenige, als was es sich sezt; und es sezt sich als dass

dasjenige, was es ist. Also: Ich bin schlechts hin, was ich bin.

10) Der unmittelbare Ausdruf der jezt entwikelten Thathandlung ware folgende Formel: Ich bin schlechte bin, d. i. ich bin schlechtin, weil ich bin; und bin schlechtin, was ich bin; beides für das Ich.

Denkt man sich die Erzählung von dieser Thathandz lung an die Spize einer Wissenschaftslehre, so mißte sie etwa folgendermaassen ausgedrüft werden: Das Ich sezt ursprünglich schlechthin sein eignes Sepn.

Wir sind von dem Saze A = A ausgegangen; nicht, als ob der Saz: Ich bin, sich aus ihm erweisen liesse, sondern weil wir von irgend einem, im empirischen Beswußtseyn gegebnen gewissen, ausgehen mußten. Aber selbst in unsrer Erdrterung hat sich ergeben, daß nicht der Saz: A = A den Saz Ich bin, sondern daß vielmehr der leztere den erstern begründe.

Wird im Saze Ich bin von dem bestimmten Gehalte, dem Ich, abstrahiert, und die blosse Form, welche mit jenem Gehalte gegeben ist, die Form der Folgerung vom Gesextsenn auf das Senn, übrig gelassen; wie es zum Behuf der Logik (S. Begriff d. W. L. S. 6.) geschehen muß; so erhält man als Grundsaz der Logik den Saz A — A, der nur durch die Wissenschaftszlehre erwiesen und bestimmt werden kamt. Erwiesen: A ist A, weil das Ich, welches A gesezt hat, gleich ist dem:

bemjenigen, in welchem es gesezt ist: bestimmt; alles was ist, ist nur insofern, als es im Ich gesezt ist, und ausser dem Ich ist nichts. Rein mögliches A im obigen Saze (kein Ding) kann etwas anders senn, als ein im Ich geseztes.

Abstrahiert man ferner von allem Urtheilen, als bestimmten Handeln, und sieht bloß auf die durch jene Form gegebne Handlungsart des menschlichen Geistes überhaupt, so hat man die Rategorie der Realistät. Alles, worauf der Saz A — A anwendbar ist, hat, inwiefern derselbe darauf anwendbar ist, hat, inwiefern derselbe darauf anwendbar ist, Reali at. Dasjenige, was durch das blosse Sezen irgend eines Dinges (eines im Ich gesezten) gesezt ist, ist in ihm Realität, ist sein Wesen.

(Der Maimonsche Skepticismus gründet sich zulezt auf die Frage über unfre Besugniß zur Anwendung der Karcgorie der Realität. Diese Besugniß läßt sich aus keiner andern ableiten, sondern wir sind dazu schlechthin besugt. Vielmehr müssen aus ihr alle möglichen übrigen abgeleitet werden; und selbst der Maimonsche Skepticis= mus sezt sie unvermerkt voraus, indem er die Richtigkeit der allgemeinen Logik anerkennt. Aber es läßt sich etwas auszeigen, wovon jede Kategorie selbst abgeleitet ist: das Ich, als absolutes Subjekt. Für alles mögliche übrige, worauf sie angewendet werden soll, muß gezeigt werden, daß aus dem Ich Realität darauf übertragen werse de: — daß es seyn müsse, wosern das Ich sey).

Auf unsern Saz, als absoluten Grundsar alles Wisfens hat gedeutet Rant in seiner Deduktion ber Katego= ' rien; er hat ihn aber nie als Grundsaz bestimmt aufacs Bor ihm hat Kartes einen ähnlichen angegeben: cogito, ergo sum, welches nicht eben der Untersaz, und die Schlußfelge eines Syllogism seyn muß, dessen Dbersaz hiesse: quodcunque cogitat, est: sondern welches er auch sehr wohl als unmittelbare Thatsache des Bewußtseyns betrachtet haben kann. Dann hieffe es soviel, als cogitans sum, ergo sum (wie wir sagen würden, sum, ergo sum). Aber dann ist der Zusaz cogitans vollig überflüßig; man beuft nicht nothwendig, wenn man ist, aber man ist nothwendig, wenn man denkt. Denken ist gar nicht das Wesen, sondern nur eine besons dre Bestimmung des Cenns; und es giebt ausser jener noch manche andre Bestimmungen unsers Senne. — Reins hold stellt den Saz der Vorstellung auf, und in der Kartefischen Form wurde sein Grundsaz heisen: Repraesenergo sum, ober richtiger repræssentans sum, ergo sum. Er geht um ein beträchtliches weiter, als Kartes; aber, wenn er nur tie Wissenschaft selbst, und nicht etwa bloß die Propil evtik derselben aufstellen will, nicht weit genug; denn auch bas Vorstellen ist nicht das Wesen des Cepus, sondern eine besondre Bestimmung des klben; und es giebt auffer biefer noch andere Bestimmuns gen unsers Cenns, ob sie gleich durch das Mes dium ber Worstellung hindurch gehen mus fen, um zum empirischen Bewußtseyn zu ge-

Ueber unsern Saz, in tem angezeigten Sinne, hins ausgegangen ist Spinoza. Er läugnet nicht die Gin= heit des empirischen Bewußtsenns, aber er lougnet gange Nach ihm verhält sich die lich das teine Bewußtsenn. ganze Reihe der Vorstellungen eines, empirischen Subjekts jum einzigen reinen Subjekte, wie eine Borftellung zur Ihm ist das Ich (dasjenige, mas Er Sein Meihe. Ich nennt, oder ich mein Ich nenne) nicht schlechtkin, weil es ist; sondern weil etwas anderes ist. ---Das Ich ist nach ihm zwar füt das Ich — Ich, aber er fragt, was es für etwas ausser bem Ich senn murbe. Ein folches, "ausser dem Ich" ware gleichfalls ein Ich, von welchem das gesezte Ich (z. B. mein Ich) und alle mbgliche sezbare Ich Modificationen waren. Er trennt das reine, und das empirische Bewußtsenn. erstere sezt er in Gott, ber seiner sich nie bewußt wird, da das reine Bewußtsenn nie zum Bewußtsenn gelangt; das lezte in die besondern Modificationen der Gottheit. So aufgestellt ist sein System vollig consequent, und une widerlegbar, weil er in einem Felde sich befindet, auf welches die Vernunft ihm nicht weiter folgen kann; aber es ist grundlos; benn mas berechtigte ihn denn über bas im empirischen Bewußtsenn gegebne reine Bewußtsenn bins , ` aus zu geben? — Was ihn auf sein System trieb, laßt sich wohl aufzeigen: nemlich das nothwendige Stres ben, die hochste Einbeit in der menschlichen Erkenntniß bervorzubringen. Diese Ginbeit ift in seinem Suftem; und der Fehler ist blos darin, daß er aus theoretischen Wernunftgrunden zu schliessen glaubte, wo er doch bloß purch

durch ein praktisches Bedürfniß getrieben wurde: daß er etwas wirklich gegebnes aufzustellen glauhte, da er doch bloß ein vorgestektes, aber nie zu erreichendes Ideal auf= Ceine hochste Einheit, werden wir in der Wis senschaftelehre wieder finden; aber nicht als erwas, das ist, sondern als etwas, bas durch uns hervorgebracht werden soll, aber nicht kann. — Ich bemerke noch, daß man, wenn man das Ich bin überschreitet, nothwendig auf den Spinozismus kommen muß! (daß das Leibnizische System, in seiner Bollendung gedacht, nichts anders sen, als Spinozismus, zeigt in einer sehr lesens. werthen Abhandlung: Ueber die Progressen der Philosos phie u. s. w. Salomo Maimon.) und baß es nur zwei vollig consequente Systeme ciebt; das Kritische, welches diese Grenze anerkennt, und das Spinozische, welches sie überspringt.

# f. 2. Zweiter, seinem Gehalte nach bedingter Grundsaz.

Aus dem gleichen Grunde, ans welchem der erste Grundsaz nicht bewiesen, noch abgeleitet werden konnte, kann es auch der zweite nicht. Wir gehen daher auch bier, gerade wie oben, von einer Thatsache des empirizschen Bewußtsenns ans, und verfahren mit derselben aus der gleichen Befugniß auf die gleiche Art.

1) Der Saz: — A nicht = A, wird ohne Zweis fel von Jedem für völlig gewiß und ausgemacht anerkannt, und es ist kaum zu erwarten, daß Jemand den Beweiß desselben fordre.

<sup>2)</sup> Sollte

Ueber unsern Saz, in tem angezeigten Sinne, hine ausgegangen ift Spinoza. Er laugnet nicht die Gin= heit des empirischen Bewußtsenns, aber er longnet gang= Nach ihm verhält sich die lich bas teine Bewußtsenn. ganze Reihe der Vorstellungen eines, empirischen Subjekts jum einzigen reinen Subjekte, wie eine Borftellung zur Ihm ist das Ich (dasjenige, mas Er Sein Meihe. Ich nennt, oder ich mein Ich nenne) nicht schlechtkin, weil es ist; sondern weil etwas anderes ist. --Das Ich ist nach ihm zwar füt das Ich — Ich, aber er fragt, was es für etwas ausser bem Ich senn murbe. Ein folches, nausser dem Ich" ware gleichfalls ein Ich, von welchem das gesezte Ich (z. B. mein Ich) und alle mbgliche sezbare Ich Modificationen waren. Er trennt das reine, und das empirische Bewußtsenn. erstere sezt er in Gott, der seiner sich nie bewußt wird, da das reine Bewußtsenn nie zum Bewußtsenn gelangt; das lezte in die besondern Modificationen der Gottheit. So aufgestellt ist sein System völlig consequent, und uns widerlegbar, weil er in einem Felde sich befindet, auf welches die Vernunft ihm nicht weiter folgen kann; aber es ist grundlos; benn was berechtigte ihn denn über das im empirischen Bewußtsenn gegebne reine Bewußtsenn hins, aus zu gehen? — Was ihn auf sein System trieb, laßt sich wohl aufzeigen: nemlich das nothwendige Stres ben, die hochste Einheit in der menschlichen Erkenntniß Diese Einheit ist in seinem System; hervorzubringen. und der Fehler ist blos darin, daß er aus theoretischen Vernunftgrunden zu schliessen glaubte, wo er doch bloß durch

durch ein praktisches Bedürfniß getrieben wurde: daß er etwas wirklich gegebnes aufzustellen glauhte, da er doch bloß ein vorgestektes, aber nie zu erreichendes Ideal auf= Ceine hochste Einheit, werden wir in der Wis senschaftelehre wieder finden; aber nicht als erwas, das ist, sondern als etwas, das durch uns hervorgebracht werden soll, aber nicht kann. — Ich bemerke noch, daß man, wenn man das Ich bin überschreitet, nothwendig auf den Spinozismus kommen muß! (daß das Leibnizische System, in seiner Vollendung gedacht, nichts anders sen, als Spinozismus, zeigt in einer sehr lesens. werthen Abhandlung: Ueber die Progressen der Philosos phie u. s. w. Salomo Maimon.) und daß es nur zwei vollig consequente Systeme giebt; das Kritische, welches diese Grenze anerkennt, und das Spinozische, welches sie überspringt.

# f. 2. Zweiter, seinem Gehalte nach bedingter Grundsaz.

Aus dem gleichen Grunde, ans welchem der erste Grundsaz nicht bewiesen, noch abgeleitet werden konnte, kann es auch der zweite nicht. Wir gehen daher auch bier, gerade wie oben, von einer Thatsache des empirizschen Bewußtsenns aus, und verfahren mit derselben aus der gleichen Befugniß auf die gleiche Art.

1) Der Saz: — A nicht = A, wird ohne Zweis fel von Jedem für völlig gewiß und ausgemacht anerkannt, und es ist kaum zu erwarten, daß Jemand den Beweiß desselben fordre.

<sup>2)</sup> Collte

- 2) Sollte aber democh ein solcher Beweis möglich seyn, so könnte er in unserm Spsteme (dessen Richtigkeit an sich freilich noch immer bis zur Vollendung der Wissensschaft problematisch ist) nicht anders, als aus dem Sasze: A = A, geführt werden.
- geset das ausserste, daß nemlich der aufgestellte Saz dem Saze; A = A, mithin A irgend einem im Ich gesezten Y völlig gleich sen, und er nun soviel heisse, als: wenn das Gegentheil von A gesezt ist, so ist es gesezt: so ware hier der gleiche Zusammenhang (= X) schlechthin gesezt, wie oben; und es wars gar kein vom Saze A = A abgeleiteter, und durch ihn bewiesner Saz, sondern es ware dieser Saz selbst. . Und so steht denn auch wirklich die Form dieses Sazes, insofern er blosser logischer Saz ist, unter der höchsten Form, der Formstich keit überhaupt, der Einheit des Bewußtsens.
- 4) Es bleibt ganzlich unberührt die Frage: Ist benn, und unter welcher Bedingung der Form der blossen Hand und ist denn das Gegentheil von Agesezt. Diese Bedingung ist es, die sich vom Saze A A-müßte abs leiten lassen, wenn der oben aufgestellte Saz selbst ein abs geleiteter senn sollte. Aber eine dergleichen Bedingung kann, sich aus ihm gar nicht ergeben, da die Form des Gegensezend in der Form des Sezens so wenig enthalten wird, daß sie ihr vielmehr selbst entgegengesezt ist. Es wird demnach ohne alle Bedingung, und schlechthin ents gegengesezt. A ist als solches, gesezt, schlechthin, weil es gesezt ist.

Demnach kommt unter den Handlungen des Ich, so gewiß der Saz — A nicht = A, unter den Thatsachen des empirischen Bewußtseyns vorkommt, ein Entgegensezen vor; und dieses Entgegensezen ist seiner blossen Form nach eine schlechthin mbgliche, unter gar keiner Bedinz gung skehende, und durch keinen höhern Grund begründete Handlung.

(Die logische Form des Sazes als Sazes steht, (wenn der Saz aufgestellt wird — A = — A) unter ber Bedingung ber Identitat des Cubjekts, und des Pra= difats (d. i. des vorstellenden, und des als vorstel= lend vorgestellten Ich; S. 10. d. Aumerk.) felbst die Möglichkeit bee Gegensezens an sich sezt die Ibentitat des Bewußtseyns voraus; und der Gang des in dieser Funktion handelnden Ich ist eigentlich folgender: A (das schlechthin gesezte) = A, '(dem, worüber reflektirt Diesem A als Objekte der Reslexion, wird durch eine absolute Handlung entgegengesezt - A, und von diesem wird geurtheilt, daß es auch dem schlechthin gesez= ten A entgegengesezt sep, weil das erstere dem leztern gleich ift; welche Gleichheit sich (S. 1.) auf die Identitat des sezenden, und des reflektirenden Id) grundet. — Ferner wird vorausgesezt, daß das in bei den Handlungen han= belnde, und über beide urtheilende Ich tas gleiche sey. Ronnte dieses selbst in beiden Handlungen sich entgegenge= Mithin ist auch sezt senn, so wurde — A seyn = A. der Uebergang vom Sezen zum Entgegensezen nur durch die Identität des Ich möglich).

5) Durch diese absolute Handlung nun, und schlecht= Sichte Grundl. d. gest Wissenschaftst. hin durch sie, wird das entgegengesezte, insosern es ein entgegengeseztes ist (als blosses Gegentheil überhaupt) gesezt. Jedes Gegentheil, insosern es das ist, ist schlechts hin, traft einer Handlung des Ich, und aus keinem ans dern Grunde. Das Entgegengeseztsenn überhaupt ikt schlechthin durch das Ich gesezt.

6) Soll irgend ein — A gesezt werden, so muß ein A gesezt senn. Demnach ist die Handlung des Entgegensssezus in einer andern Ruksicht auch bedingt. Ob überstaupt eine Handlung möglich ist, hängt von einer andern Handlung ab; die Handlung ist demnach der Materie nach, als ein Handeln überhaupt, bedingt; es ist ein Handeln in Beziehung auf ein anderes Handeln. Daß eben so, und nicht anders gehandelt wird, ist unbedingt; die Handlung ist über Form, (in Absicht des Wie) uns bedingt.

(Das Entgegensezen ist nur möglich unter Bedingung der Einheit des Bewußtseyns des sezenden, und des entsegensezend n. Hienge das Bewußtseyn der ersten Hand: Iung nicht mit dem Bewußtseyn der zweiten zusammen; so ware das zweite Sezen kein Gegensezen, sondern ein Sezen schung auf ein Sezen wird est ein Gegensezen).

7) Bis jezt ist von der Handlung, als blosser Hands lung, von der Handlungs art geredet worden. Wir gesten der Jum Produkte derselben = — A.

Aufer thunen im — A abermale zweierlei unterscheis ben; die Rorm bestelben, und die Materie. Durch bis bie Form wird bestimmt, daß es überhaupt ein Gegenstheil sen (von irgend einem X). Ist es einem bestimmeten A entgegengesezt, so hat es Materie; es ist irgend etwas bestimmtes nicht.

- So Die Form von A wird bestimmt durch die Handlung schlechthin; es ist ein Gegentheil, weil es Prosdukt eines Gegensezens ist: die Materie durch A; es ist nicht, was A ist; und sein ganzes Wesen besteht dars in, daß es nicht ist, was A ist. Ich weiß von A, daß es von irgend einem A das Gegentheil sey. Was aber dasjenige sey, oder nicht sey, von welchem ich jeznes weiß, kann ich nur unter der Bedingung wissen, daß ich A kenne.
- 9) Es ist ursprünglich nichts gesezt, als das Ich; und dieses nur ist schlechthin gesezt. (S. I.) Demnach kann nur dem Ich schlechthin entgegengesezt werden. Aber das dem Ich entgegengesezte ist = Nicht = Ich.
- Luten Gewißheit des Sazes: A nicht A unter den Thatsachen des empirischen Bewußtsenns vorkommt: so gewiß wird dem Ich schlechthin entgegenges sezt ein Nicht = Ich. Bon diesem ursprünglichen Entsgegensezen nun ist alles das, was wir so eben vom Entsgegensezen überhaupt gesagt haben, abgeleitet; und es gilt daher von ihm ursprünglich: es ist also der Form nach schlechthin unbedingt, der Materie nach aber bedingt. Und so ware denn auch der zweite Grundsaz alles mensche lichen Wissens gefunden.

II) Von allem, was dem Ich zukommt, muß krast der blossen Gegensezung dem Nicht = Ich das Gegentheil' zukommen.

(Es ist die gewöhnliche Meinung, daß der Begriff ves Nicht = Ich ein diskurswer, durch Abstraktion von als len Borgestellten entstandner Begriff sep. Aber die Seich tigkeit dieser Erklärung läßt sich leicht darthun. So wie ich irgend etwas vorstellen soll, muß ich es dem Borstelz kenden entgegensezen. Nun kann und muß allerdings in dem Objekte der Borstellung irgend ein X liegen, wodurch es sich als ein Borzustellendes, nicht aber als das Borzstelkende entdekt: aber daß alles, worin dieses X liege, micht das Borstellende, sondern ein Borzustellendes sep, kann ich durch keinen Gegenstand lernen; vielmehr giebt es nur unter Boraussezung jenes Gesezes erst überhaupt einen Gegenstand).

Aus dem materialen Saze: Ich bien entstand durch Abstraktion von seinem Gehalte der bloß formale, und logische: A = A. Aus dem im gegenwärtigen S. auszgestellten entsteht durch die gleiche Abstraktion der logische Saz: — A nicht = A, den ich den Saz des Gegen seigen sennen würde. Er ist hier noch nicht fügzlich zu bestimmen, noch in einer wörtlichen Formel auszudrüfen; wovon der Grund sich im folgenden S. erges den wird. Abstrahirt man endlich von der bestimmten Handlung des Urtheilens ganz, und sicht blos auf die Form der Folgerung vom Entgegengeseztseyn auf das Nichts

Nicht=Senn, so hat man die Kategorie der Regastion. Auch in diese ist erst im folgenden S. eine deutlische Einsicht möglich.

## 9. 3. Dritter, seiner Form nach bedingter Grundsag.

Mit jedem Schritte, den wir in unstrer Wissenschaft vorwärts thun, nähern wir uns dem Gebiete, in welchem sich alles erweisen läßt. Im ersten Grundsaze sollte, und konnte gar nichts erwiesen werden; er war der Form sowohl als dem Gehalte nach unbedingt, und ohne irgend einen höhern Grund gewiß. Im zweiten ließ zwar die Handlung des Entgegensezens sich nicht ableizten; wurde aber nur sie ihrer blossen Form nach unbedingt geset, so war streng erweißlich, daß das Entgegens gesezte Micht Ich sehn mußte. Der dritte ist sast durchgängig eines Beweises fähig, weil er nicht, wie der zweite dem Gehalte, sondern vielmehr der Form nach, und nicht wie jener, von Einem, sondern von Zwen Såzen bestimmt wird.

Er wird der Form nach bestimmt, und ist bloß dem Gehalte nach unbedingt — heißt: die Aufgabe für die Handlung, die durch ihn aufgestellt wird, ist bestimmt durch die vorhergehenden zwei Säze gegeben, nicht aber die Lösung derselben. Die leztere geschicht unbedingt, und schlechthin durch einen Machtspruch der Vernunft.

Wir heben demnach mit einer Deduktion an, und gehen mit ihr, so weit wir konnen. Die Unmbglichkeit, sie fortzusezen, wird uns ohne Zweisel zeigen, wu wir sie abzubrechen, und uns auf jenen unbedingten Macht= spruch der Vernunft, der sich aus der Aufgabe ergeben wird, zu berufen haben.

A)

1) Insofern das Nicht = Ich gesezt ist, ist das Ich nicht gesezt; denn durch das Nicht = Ich wird das Ich völlig aufgehoben.

Nun ist das Nicht = Ich im Ich gesezt: denn es ist entgegengesezt; aber alles Entgegensezen sezt die Identität des Ich, in welchem gesezt, und dem gesezten entgegengesezt wird, voraus:

Mithin ist das Ich im Ich nicht gesezt, in= sofern das Nicht=Ich darin gesezt ist.

2) Aber das Nicht = Ich kann nur insofern gesezt werden, in wiesern im Ich (in dem identischen Bewußtsenn) ein Ich gesezt ist, dem es entgegengesezt werden kann.

Nun soll das Nicht=Ich im identischen Bes wußtsenn gesezt werden.

Mithin muß in demselben, insofern das Nicht= Ich gesezt senn soll, auch das Ich gesezt senn.

- 3) Beide Schlußfolgen sind sich entgegengesezt: beide sind aus dem zweiten Grundsaze durch eine Analyse entwikelt, und mithin liegen beide in ihm. Also ist der zweite Grundsaz sich selbst entgegen: gesezt, und hebt sich selbst auf.
- 4) Aber er hebt sich selbst nur insofern auf, inwies fern das gesezte durch das entgegengesezte aufges hoben wird, mithin, in wiesern er selbst Gültigs

*<u>Teit</u>* 

keit hat. Nun soll er durch sich selbst aufgehoben sepn, und keine Gultigkeit haben.

Mithin hebt er sich nicht auf.

Der zweite Grundsaz hebt sich auf; und er hebt sich auch nicht auf.

5) Wenn es sich mit dem zweiten Grundsaze so verhält, so verhält es sich auch mit dem ersten nicht anders. Er hebt sich selbst auf, und hebt sich auch nicht auf. Denn

Ist Ich = Ich; so ist alles gesezt, was im Ich gesezt ist.

Nun soll der zweite Grundsaz im Ich gesetzt sen, und auch nicht im Ich gesezt senn.

Mithin ist Ich nicht — Ich, sondern Ich — Nicht = Ich, und Nicht = Ich — Ich.

- B) Alle diese Folgerungen sind von den aufgestellten Grundsägen, nach den als gultig vorausgesezten Restezionsgesezen abgeleitet; sie mussen demnach richtig seyn. Sind sie aber richtig, so wird die Identität des Bewußtsseyns, das einige absolute Fundament unsers Wissenstaufgehoben. Hierdurch nun wird unsre Aufgabe bestimmt. Es soll nemlich irgend ein X. gesunden werden, vermitztelst dessen alle jene Folgerungen richtig seyn können, ohzne daß die Identität des Bewußtseyns aufgehoben werde.
  - 1) Die Gegensäze, welche vereinigt werden sollen, sind im Ich, als Bewußtseyn. Demnach muß auch X. im Bewußtseyn seyn.
  - 2) Das Ich sowohl, als das Nicht = Ich sind beides
    ' Produkte ursprünglicher Handlungen des Ich, und
    B 4 das

das Bewußtsenn selbst ist ein solches Produkt der ersten ursprünglichen Handlung des Ich, des Sezens' des Ich durch sich selbst.

- 3) Aber, laut obiger Folgerungen, ist die Handlung, deren Produkt das Nicht=Ich ist, das Entgegenssezen, gar nicht möglich ohne X. Mithin muß X. selbst ein Produkt, und zwar ein Produkt einer ursprünglichen Handlung des Ich senn. Es zieht demnach eine Handlung des menschlichen Geistes Y. deren Produkt X. ist.
- 4) Die Form dieser Handlung ist durch die obige Auf=
  gabe vollkommen bestimmt. Es sollen durch sie
  das entgegengesezte Ich, und Nicht = Ich vereinigt,
  gleich gesezt werden, ohne daß sie sich gegenseitig
  ausheben. Obige Gegensäze sollen in die Identität
  des einigen Bewußtseyns aufgenommen werden.
- Mrt es möglich senn werde, ist dadurch noch gar nicht bestimmt; es liegt nicht in der Aufgabe, und läßt sich aus ihr auf keine Art entwikeln. Wir mussen demnach, wie oben, ein Experiment maschen, und uns fragen: wie lassen A und A. Senn, und Nicht = Cenn, Realität, und Negation sich zusammen denken, ohne daß sie sich vernichten, und 'ausheben?
- 6) Es ist nicht zu erwarten, daß irgend jemand diese Frage anders beantworten werde, als folgenders maassen: sie werden sich gegenseitig einschränsten. Mithin ware, wenn diese Antwort richtig

ift, die Handlung Y. ein Einschränken beiber Entgegengesezter durch einander; und X. bezeichnete die Schranken.

(Man verstehe mich nicht so, als ob ich behaup: tete, ber Begriff der Schranken sey ein analytisscher Begriff, der in der Vereinigung der Realität mit der Negation liege, und sich aus ihr entwikeln liesse. Zwar sind die entgegengesezten Begriffe durch die zwei ersten Grundsäze gegeben; die Forderung aber, daß sie vereinigt werden sollen, im ersten enthalten. Aber die Art, wie sie vereinigt werden konnen, liegt in ihnen gar nicht, sondern sie wird durch ein besondres Gesetz unsers Geistes besstimmt, das durch jenes Experiment zum Bewußtsseyn hervorgerusen werden sollte.)

- das gesuchte X. es liegt nemlich zugleich der Beschiff der Realität, und der Negation, welche verseinigt werden, darin. Wir mussen demnach, um X. rein zu bekommen, noch eine Abstraktion vorznehmen.
- 8) Etwas einschränken heißt: die Realität desselz ben durch Negation nicht gänzlich, sondern nur zum Theil ausheben. Mithin liegt im Begriffe der Schranken ausser dem der Realität, und der Negation noch der der Theilbarkeit (der Quanztiätsfähigkeit überhaupt, nicht eben einer bestimmten Quantität.) Dieser Begriff ist das gesuchte X. und durch die Handlung Y. wird demanach

nach schlechthin das Ich sowohl als d Nicht=Ich theilbar gesezt.

- 9) Ich sowohl als Richt=Ich wird the bar gesezt; denn die Handlung Y. kann i Handlung bes Gegensezens nicht nach geben, b sie kann nicht betrachtet werden, als durch Diesel erst möglich gemacht; da, laut obigen Beweise ohne sie das Gegensezen sich selbst aufhebt, u mithin unmöglich ist. Ferner kann sie nicht vo hergehen; denn sie wird blos vorgenommen, u die Entgegensezung möglich zu machen, und t Theilbarkeit ist nichts, ohne ein theilbares. geht sie unmittelbar in und mit ihr vor; beide su Eins, und eben Dasselbe, und werden nur in d Resterion unterschieden. So wie dem Ich e Nicht = Ich entgegengesezt wird, wird bemnach be Ich, dem entgegengesezt wird, und das Nich Ich, das entgegengesezt wird, theilbar gesezt.
- C) Jezt haben wir blos noch zu untersuchen, o durch die aufgestellte Handlung die Aufgabe wirklich gi Ibst, und alle Gegensäze vereinigt sind.
  - 1) Die erste Schlußfolge ist nunmehr folgendermaal sen bestimmt. Das Ich ist im Ich nicht gesett insofern, d. i. nach denjenigen Theilen der Realität, mit welchen das Nicht=Ich geset ist. Einsteil der Realität, d. i. derjenige, der dem Nicht Ich beigelegt wird, ist im Ich aufgehoben. Die sem Saze widerspricht der zweite nicht. In sofer das Nicht=Ich geset ist, muß auch das Ich ge

sezt senn, nehmlich sie sind beide überhaupt als theil= bar ihrer Realität nach, gesezt.

Erft jezt, vermittelst des aufgestellten Begriffcs kann man von beiden sagen: sie sind etwas. Das absolute Ich des ersten Grundsazes ist nicht etwas; (es hat kein Pradikat, und kann keins haben), es ist schlechthin, was es ist, und dies läßt sich nicht weiter erklären. Jezt vermittelst dieses Begriffs ist im Bewußtsenn alle Realitat; und von dieser kommt dem Nicht = Ich diejenige zu, die dem Ich nicht zukommt, und umgekehrt. Beide sind etwas; das Nicht=Ich dasjenige, was das Ich nicht ist, und umgekehrt. Dem absoluten Ich entgegengesezt, (welchem es aber nur, insofern es vorgestellt wird, nicht in sofern es an sich ist, ent= gegengesezt werden kann, wie sich zu seiner Zeit zeigen wird) ist das Nicht=Ich schlechthin Nichts; dem einschränkbaren Ich entgegengesezt ist es eine negative Grosse.

2) Das Ich soll sich selbst gleich, und dennoch sich selbst entgegengesezt senn. Aber es ist sich gleich in Absicht des Bewußtsenns, das Bewußtsenn ist eiznig: aber in diesem Bewußtsenn ist gesezt das absolute Ich, als untheilbar; das Ich hingegen, welchem das Nicht=Ich entgegengesezt wird, als theilbar. Mithin ist das Ich, in sofern ihm ein Nicht=Ich entgegengesezt wird, selbst entgegengesessezt dem absoluten Ich.

Und so sind denn alle Gegensäze vereinigt, unbes schadet

schadet der Einheit des Bewußtsenns; und die gleichsam die Probe, daß der aufgestellte Be der richtige war.

D) Da unster, erst durch Vollendung einer Wischaftslehre erweisbaren Voraussezung nach nicht 1 als Ein schlechthin unbedingter, Ein dem Gehalte bedingter, und Ein der Form nach bedingter Grun möglich ist; so kann es ausser den aufgestellten wkeinen geben. Die Masse dessen, was unbedingt, schlechthin gewiß ist, ist nunmehr erschöpft; und würde sie etwa in folgender Formel ausdrüken: Ich sim Ich dem theilbaren Ich ein theilbaren Ich ein theilbaren Ich ein theilbaren

Ueber diese Erkenntniß hinaus geht keine Philosoplaber bis zu ihr zurükgehen soll jede gründliche Phil phie; und so wie sie es thut, wird sie Wissenschafts re. Alles was von nun an im Systeme des menschlic Geistes vorkommen soll, muß sich aus dem aufgestell ableiten lassen.

Dir haben die entgegengesezten Ich und Nicht = Sereinigt durch den Begriff der Theilbarkeit. Won dem bestimmten Gehalte, dem Ich, und Nic Ich abstrahirt, und die blosse Form der Vernigung entgegengesezter durch den Tgriff der Theilbarkeit übrig gelassen, so len wir den logischen Saz, den man bisher den tErundes nannte: A zum Theil —— A und umg

fehrt. Jedes entgegengesete ist seinem Entgegengesezten in Einem Merkmale = X gleich; und: jedes Gleiche ist seinem Gleichen in Einem Merkmale = X
entgegengesezt. Ein solches Merkmal = X heißt der Grund, im ersten Fall der Beziehungs = im zweisten der Unterscheidungs = Grund: denn Entgesgengesete gleich sezen, oder vergleichen, nennt man beziehen; Gleichgesezte entgegensezen heißt, sie unterscheiden. Dieser logische Saz wird bewiessen, und bestiehen. Dieser logische Saz wird bewiessen, und bestiehen ward unsern aufgestellten materialen Grundsaz.

#### Bewiesen: benn

a) Alles entgegengesete — A ist entgegengeset eis nem A, und dieses A ist geset.

Durch das Sezen eines — A wird A aufgeho= ben, und doch auch nicht aufgehoben.

Mithin wird es nur zum Theil aufgehoben; und statt des X in A, welches nicht aufgehoben wird, ist in — A nicht — X, sondern X selbst gesezt: und also ist A = — A in X. Welches das ersste war.

b) Alles gleichgesezte (=A=B) ist sich selbst gleich, kraft seines Geseztsenns im Ich. A=A. B=B.

Nun wird gesezt B = A, mithin ist B durch A nicht gesezt; benn ware es dadurch gesezt, so ware es = A und nicht = B. (Es waren nicht Zweigeszte, sondern nur Ein geseztes vorhanden).

Ist aber B durch das Sezen des A nicht gesezt, so ist es insosern — A; und durch das Gleichz sezen beider wird weder A noch B, sondern irgend ein X gesezt, welches — X. und — A. und — B. ist. Welches das zweite war.

Hieraus ergiebt sich, wie der Saz A = B gültig seyn könne, der an sich dem Saze A = A widers spricht. X = X. A = X. B = X. mithin A = B, insofern beides ist = X: aber A = -B insofern beides ist = -X.

Nur in Einem Theile sind Gleiche entgegenges sezt, und Entgegengesetzte gleich. Denn wenn sie sich in mehreren Theilen entgegengesetzt wären, d. i. wenn in den Entgegengesezten selbst entgegengesezte. Merkmale wären, so gehörte Eins von beiden zu dem, worin die verglichenen gleich sind, und sie wären mithin nicht entgegengesezt; und umgekehrt. Jedes begründete Urtheil hat demnach nur Einen Beziehungs = und nur Einen Unterscheidungsgrund. Hat es mehrere, so ist es nicht Ein Urtheil, sons dern mehrere Urtheile.

2) Der logische Saz des Grundes wird durch den obigen materialen, Grundsaz bestimmt, d. i. seine Gültigs keit wird selbst eingeschränkt; er gilt nur für einen Theil unsrer Erkenntniß.

Nur unter der Bedingung, daß überhaupt verschies dene Dinge gleich, oder entgegengesezt werden, wers den sie in irgend einem Merkmale entgegengesezt, oder gleich gesezt. Dadurch aber wird gar nicht ausgesagt, daß in unserm Bewußtseyn vorkommen könne, irgend eie nem andern gleich, und einem dritten entgegengesezt werden musse. Ein Urtheil über dasjenige, dem nichts gleich, und nichts entgegengesezt werden kann, steht gar nicht unter dem Saze des Grundes, denn es steht nicht unter der Bedingung seiner Gultigkeit; es wird nicht hegründet, sondern es begründet selbst alle möge liche. Urtheile; es hat keinen Grund, sondern es giebt selbst den Grund alles Begründeten an. Der Gegensstand solcher Urtheile ist das absolute Ich, und alle Urztheile, deren Subjekt dasselbe ist, gelten schlechthin und ohne allen Grund; worüber unten ein mehreres.

3) Die Handlung, da man im Berglichenen das Merfmal aufsucht, worin sie entgegengesezt sind, heißt das antithetische Verfahren; gewöhnlich das analytische, welcher Ausbruf aber weniger bequem ist, theile, weil er die Meinung übrig läßt, daß man etwa aus einem Begriffe etwas entwikeln kbune, mas man nicht erft durch eine Synthesis hineingelegt, theils, weil durch die erste Benennung deutlicher be= zeichnet wird, daß dieses Berfahren bas Gegentheil vom Synthetischen sey. Das synthetische Berfahren nemlich besteht darin, daß man im Entgegengesez= ten dasjenige Merkmal aufsuche, worin sie gleich Der bloffen logischen Form nach, welche von find. allem Inhalte der Erkenntniß, so wie von der Art, wie man dazu komme, vollig abstrahirt, heissen auf die erstere Art hervorgebrachte Urtheile, antithetische oder

- ober verneinende, auf die leztere Art hervorgebrachte synthetische oder bejahende Urtheile.
- 4. Sind die logischen Regeln, unter benen alle Antithe= fis und Synthesis steht, von dem dritten Grundsaze der Wissenschaftslehre abgeleitet, so ist überhaupt die Befugniß aller Antithesis und Synthesis von ihm ab-Aber wir haben in der Darstellung jenes Grundsazes gesehen, daß die ursprüngliche Handlung, die er ausdruft, die des Verbindens Entgegengesezter in einem Dritten, nicht möglich war, ohne die Hands lung des Entgegensezens; und daß diese gleichfalls nicht möglich war, ohne die Handlung des Verbin= dens: daß also beide in der That unzertrennlich ver= bunden und nur in der Reflexion zu unterscheiden find. Hieraus folgt, daß die logischen Handlungeu, die auf jene ursprünglichen sich gründen, und eigentlich nur besondere nahere Bestimmungen derselben sind, gleich= falls nicht, eine ohne die andere, möglich seyn wer= Reine Antithesis ist möglich ohne eine Synthes sis; denn die Antithesis besteht ja darin, daß in Gleichen das entgegengesezte Merkmal aufgesucht wird; aber die Gleichen waren nicht gleich, wenn sie nicht erst durch eine sputhetische Handlung gleichgesezt was ren. In der bloffen Antithesis wird davon abstrahirt, daß sie erst durch eine solche Handlung gleichgesezt wor= den: sie werden schlechthin als gleich, ununtersucht woher, angenommen; blos auf das entgegengesezte in ihnen wird die Reflexion gerichtet, und dieses dadurch jum deutlichen und flaren Bewußtsenn erhoben. --

So ist auch umgekehrt keine Synthesis möglich, ohne eine Antithesis. Entgegengesetze sollen vereiniget wers den: sie wären aber nicht entgegengeset, wenn sie es nicht durch eine Handlung des Ich wären, von wels cher in der Synthesis abstrahirt wird, um blos den Beziehungsgrund durch Resterion zum Newustseyn zu erheben. — Es giebt demnach überhaupt dem Gehalte nach gar keine blos analytische Urtheile; und man kommt blos durch sie nicht nur nicht weit, wie Kant sagt, sondern man kommt gar nicht von der Stelle.

`

- Die berühmte Frage, welche Kant an die Spize der Kritik der reinen Vernunft stellte: wie sind synthetissiche Urtheile a priori mbglich? ist jezt auf die allgemeinste und befriedigendste Art beantwortet. Wir haben im dritten Grundsaze eine Synthesis zwischen dem entgegengesezten Ich und Nicht=Ich, vermittelst der gesezten Theilbarkeit beider, vorgenommen, über deren Möglichkeit sich nicht weiter fragen, noch ein Grund derselben ansühren läßt; sie ist schlechthin mögslich, man ist zu ihr ohne allen weitern Grund befugt. Alle übrigen Synthesen, welche gültig seyn sollen, müssen in dieser liegen; sie müssen zugleich in und mit ihr vorgenommen worden senn: und so, wie dies beswiesen wird, wird der überzeugendste Beweis geliefert, daß sie gültig sind, wie jene.
- 6) Sie mussen alle in ihr enthalten senn: und dies zeichnet uns denn zugleich auf das bestimm= teste den Weg vor, den wir in unserer Wissenschaft weiter zu gehen haben. — Synthesen sollen es seyn, sichte Brunds. d. ses. Wissenschaftst.

mithin wird unfer ganzes Berfahren von nun an, (wes niastens im theoretischen Theile der Biffenschaftslehre, denn im praktischen ist es umgekehrt, wie sich zu seis ner Zeit zeigen wird), somherisch senn; jeder Sag wird eine Synthesis enthalten. — Aber feine Synthes fis ist möglich, ohne eine vorhergegangene Antithesis, pon welcher wir aber, insofern sie Handlung ist, abstrahiren, und blos das Produkt derselben, das Ent: gegengesezte, aufsuchen. Wir muffen demnach ben jebem Caze von Aufzeigung Entgegengesezter, welche vereinigt werden sollen, ausgehen. — Alle aufgestells ten Synthesen sollen in der hochsten Synthesis, die wir eben vorgenommen haben, liegen, und fich aus ihr entwikeln laffen. Wir haben demnach in den burch, sie verbundenen Ich und Nicht = Ich, insofern sie durch dieselbe verbunden sind, übriggebliebene entgegenges seste Merkmale aufzusuchen, und sie durch einen neuen Beziehungsgrund, ber wieder in dem hochsten aller Beziehungsgrunde enthalten senn muß, zu verbins ben: in den durch diese erste Synthesis verbundenen Entgegengesezten abermals neue Entgegengesezte zu suden, diese durch einen neuen, in dem erst abgeleiteten euthaltenen Beziehungsgrund zu verbinden; und dies fortzusezen, so lange wir konnen; bis wir auf Ents gegengesezte kommen, die sich nicht weiter vollkoms men verbinden lassen, und dadurch in das Gebiet bes praktischen Theils übergehen. Und so ist denn unser Gang fest und sicher und durch die Sache selbst vorgeschrieben, und wir konnen im voraus wissen, daß wir

wir ben gehöriger Aufmerksamkeit auf unserm Weg gar nicht irren konnen.

7) Co wenig Antithesis ohne Synthesis, oder Synthes fis ohne Untithesis möglich ist; eben so wenig sind beis be möglich ohne Thesis: ohne ein Sezen schlechthin, burch welches ein A (bas Ich) keinem andern gleich und keinem andern entgegengesezt, sondern blos schlecht= Auf unser System bezogen giebt hin gesezt wird. diese dem Ganzen Haltbarkeit und Vollendung; ce muß ein System und Gin System fenn; bas Entge= gengesezte muß verbunden werden, so lange noch et= was Entgegengeseztes ist, bis die absolute Einheit hervorgebracht sen; welche freilich, wie sich zu seiner Beit zeigen wird, nur burch eine geenbete Annaherung zum Unendlichen hervorgebracht werden konnte, welche an sich unmöglich ist. — Die Nothwendigkeit, auf bie bestimmte Art entgegenzusezen, und zu verbinden, beruht unmittelbar auf dem driften Grundsage: Nothwendigkeit, überhaupt zu verbitden, auf dem er= ften, hochsten, schlechthin unbedingten. Die Form des Systems grundet sich auf die hochste Synthesis; daß überhaupt ein System seyn solle, auf die absolute Thefis. — Co viel zur Anwendung der gemachten Bemertung auf unser Spstem überhaupt; aber noch giebt es eine andere noch wichtigere Anwendung derselben auf die Form der Urtheile, die aus mehrern Grunden hier nicht übergangen werden darf. Nemlich, so wie es antithetische und synthetische Urtheile gab, dürfte der Analogie nach, es auch wohl thetische Urtheile ge=

ben, welche in ugend einer Bestimmung den erstern gerade entgegengesezt senn wurden. Remlich die Rich= tigkeit der beiden ersten Arten sezt einen Grund, und amar einen boppelten Grund, einen ber Bezichung, und einen der Unterscheidung voraus, welche beide auf= gezeigt werden konnen, und wenn das Urtheil bewies sen werden soll, aufgezeigt werden mussen. der Wogel ist ein Thier: Hier ist der Beziehungsgrund, auf welchen reflektirt wird, der bestimmte Begriff des Thieres, daß es aus Materie, aus organisirter Ma= terie', aus animalisch belebter Materie bestehe; der Unterscheidungsgrund aber, von welchem abstrahirt wird, die specifische Differenz der verschiedenen Thier= arten, ob sie zwen oder vier Fisse, Federn, Schup= pen oder eine behaarte Haut haben. Dber: eine Pflanze ist kein Thier: hier ist der Unterscheidungs: grund, auf welchen reflektirt wird, die specifische Dif= ferenz zwischen der Pflanze und dem Thiere; der Beziehungsgrund aber, von welchem abstrahirt wird, ift die Organisation überhaupt). Ein thetisches Urtheil aber würde ein solches senn, in welchem etwas keinem andern gleich und keinem andern entgegengesezt, sondern blos sich selbst gleich gesezt würde: es konnte mithin gar keinen Beziehungs = oder Unterscheidungs= grund voraussezen: sondern das Dritte, das es ber logischen Form nach, doch voraussezen muß, ware blos eine Aufgabe für einen Grund. Das hrz sprüngliche hochste Urtheil dieser Art ist das: Ich bin, in welchem vom Ich gar nichts ausgesagt wird, sons bern,

dern die Stelle des Pradikats für die mögliche Bestims mung des Ich ins Unendliche leer gelassen wird. Alle · Urtheile, die unter diesem, das ist, unter dem abso= luten Sezen des Ich enthalten find, sind von der Art; (wenn sie auch nicht allemal wirklich bas Ich zum lo= gischen Subjekt hatten.) z. B. der Mensch ist frei. Entweder betrachtet man dieses Urtheil als ein positi= ves, (in welchem Falle es heissen wurde: der Mensch gehort unter die Klasse der freien Wesen) so sollte ein Beziehungsgrund angegeben werden, zwischen ihm und Den freien Wesen, der als Grund der Freiheit in dem Begriffe det freien Wesen überhaupt, und dem des Menschen insbesondere enthalten ware; aber weit ent= fernt, daß sich ein solcher Grund sollte angeben lasfen, lagt fich nicht einmal eine Klasse freier Wesen Dber man betrachtet es als ein negatives, so wird dadurch der Mensch allen Wesen, die unter dem Geseze der Naturnothwendigkeit stehen, entge= gengeset; aber dann mußte sich ber Unterscheidungs= grund zwischen nothwendig und nicht nothwendig an= geben, und es mußte sich zeigen lassen, baß der leztere in dem Begriffe des Menschen nicht, aber wohl in dem der entgegengesczten Wesen läge; und zugleich mußte sich ein Merkmal zeigen lassen, in welchem beide übereinkämen. Aber der Mensch, inspfern das Pradikat der Freiheit von ihm gelten fann, d. i. in sofern er absolut und nicht vorgestellses noch vorstell= bares Subjekt ist, hat mit den Naturwesen gar nichts gemein, und ist ihnen also auch nicht entzegengesezt.

Dennoch sollen laut der logischen Form des Urtheils, welche positiv ist, beide Begriffe vereinigt werden; fie find aber in gar keinem Begriffe ju vereinigen, sondern blos in der Idee eines Ich, dessen Bemußt= senn durch gar nichts ausser ihm bestimmt wurde, son= dern vielmehr selbst alles ausser ihm durch sein blosses Bewußtseyn bestimmte: welche Idee aber selbst nicht denkbar ist, indem sie für und einen Widerspruch ent= Dennoch aber ist sie uns zum hochsten praktis schen Ziele aufgestellt. Der Mensch soll sich der, an fich unerreichbaren Freiheit ins Unendliche immer mehr nahern. — Go ist das Geschmaksurtheil: A ist schon, (soviel als ein A ist ein Merkmal, das im Ideal des Schonen auch ist) ein thetisches Urtheil; denn ich kann jenes Merkmal nicht mit dem Ideale vergleichen, da ich das Ideal nicht kenne. Es ist vielmehr eine Aufgabe meines Geistes, die aus dem absoluten Sezen desselben herkommt, es zu finden, welche aber nur nach einer vollendeten Annäherung zum Unendlie chen geloset werden konnte. — Rant und seine Nachfolger haben daher diese Urtheile sehr richtig unenbe liche genannt, ob gleich keiner, soviel mir bewußt ift, sie auf eine beutliche und bestimmte Art er= klart hat.

8) Für irgend ein bestimmtes thetisches Urtheil läßt sich also kein Grund anführen; aber das Verfahren des menschlichen Geistes ben thetischen Urtheilen überhaupt ist auf das Sezen des Ich schlechthin durch sich selbst, gegründet. Es ist nüzlich, und giebt die klarste und

des kritischen Systems, wenn man diese Begründung der thetischen Urtheile überhaupt mit der der antithetisschen und synthetischen vergleicht.

Alle in irgend einem Begriffe, der ihren Unterscheis dungsgrund ausdruft, Entgegengesezte kommen in ei= nem bobern (allgemeinern, umfassendern) Begriffe überein, den man den Gattungsbegriff nennt: d. i. es wird eine Synthesis vorausgesezt, in welcher beide enthalten, und zwar insofern sie sich gleichen, enthals ten sind. (3. B. Gold und Silber find als gleich ent= halten in dem Begriffe der Metalle, welcher ben Begriff, worin beide entgegengesezt werden, als etwa hier die bestimmte Farbe, nicht enthält. Daher die lpgische Regel ber Definition, daß sie den Gattungs= begriff, der den Beziehungsgrund und die specifische Differenz, die den Unterscheidungsgrund enthalt, an= geben muffe. — Hinviederum alle Gleichgesezten sind in einem niedern Begriffe, der irgend eine besondere Bestimmung ausdrukt, von welcher in dem Bezichungsurtheile abstrahirt wird, entgegengesezt, d. i. alle Synthesis sezt eine vorhergegangene Antithesis voraus. 3. B. In dem Begriffe Korper wird abstrahirt von ber Berschiedenheit der Farben, der bestimmten Schwere, des Geschmaks, des Geruchs u. s. w. und nun kann alles, was den Raum füllt, undurchdringlich ist, und irgend eine Schwere hat, ein Korper senn, so entgegengesezt es auch in Absidzt jener Merkmale unter sich fen mbge. — (Welche Bestimmung allgemeinere

ober speciellere, und mithin welche Begriffe hohere oder niedere seinen, wird durch die Wissenschaftslehre bestimmt. Durch je weniger Mittelbegriffe überhaupt ein Begriff von dem hochsten, dem der Realität, absgeleitet ist, desto hoher; durch je mehrere, desto niederer ist er. Bestimmt ist Y ein niederer Begriff als X, wenn in der Reihe seiner Ableitung vom hochsten Begriffe X vorkommt: und so auch umgekehrt).

Mit dem schlechthin gesezten, dem Ich, verhält es sich ganz anders. Es wird demselben ein Nicht 3ch gleich gesezt, zugleich, indem es ihm entgegengesezt wird, aber nicht in einem hohern Begriffe, (der et: wa beide in sich enthielte und eine höhere Synthesis ober wenigstens Thesis voraussezen wurde) wie es sich ben allen übrigen Vergleichungen verhält, sondern in einem niedern. Das Ich wird selbst in einen niedern Be griff, den der Theilbarkeit, herabgesezt, damit es den Nicht = Ich gleich gesezt werden konne; und in demsel ben Begriffe wird es ihm auch entgegengesezt. ist also gar kein Heraufsteigen, wie sonst bei jede sondern ein Herabsteigen. Synthesis, Nicht = Ich, so wie sie durch den Begriff der gegenseit gen Einschränkbarkeit gleich und entgegengesezt werder find felbst beide etwas (Accidenzen) im Ich, als the barer Substanz; gesezt durch das Ich, als absolut unbeschränkbares Subjekt, dem nichts gleich ist, u nichts entgegengesezt ist. - Darum mussen alle U theile, deren logisches Subjekt das einschränkbare ot bestimmbare Ich, oder etwas das Ich bestimmend

ist, durch etwas höheres beschränkt oder bestimmt senn: aber alle Urtheile, deren logisches Subjekt das absolut undestimmbare Ich ist, können durch nichts höheres bestimmt werden, weil das absolute Ich durch nichts hös heres bestimmt wird, sondern sie sind schlechthin durch sich selbst begründet und bestimmt.

Darin besteht nun das Wesen der kritisch en Phis tospphie, daß ein absolutes Ich als schlechthin unbedingt und durch nichts hoheres bestimmbar aufgestellt werde und wenn diese Philosophje aus diesem Grunds saze konsequent folgert, so wird sie Wissenschaftslehre. Im Gegentheil ist diejenige Philosophie dogmar sch. bie bem Ich an sich etwas gleich und entgegensezt und dieses geschieht in dem hoher son sollenden Begriffe des Dinges (Ens) der zugleich völlig willkührlich als der schlechthin hochste aufgestellt wird. Im kritischen System ist das Ding, das im Ich gesezte; im dogmati= schen dasjenige, worin das Ich selbst gesezt ist: der Rriticism ist darum immanent, weil er alles in das . Ich sezt; der Dogmatism transcendent, weil er noch über das Ich hinausgeht. Insofern der Dogma= tism konsequent seyn kann, ist der Spinocism das konsequenteste Produkt desselben. Verfährt man nun mit bem Dogmatism nach seinen eigenen Grundfagen, wie man allerdings soll, so fragt man ihn, warum er doch sein Ding an sich ohne einen hohern Grund ans nehme, da er ben dem Ich nach einem hohern Grunde fragte; warum denn dieß als absolut gelte, ba das Ich nicht absolut senn sollte. Dafür kann er unn kei=

\ ne

Recht, daß er nach seinem eigenen Grundsaze, nichts ohne Grund anzunehmen, wieder einen höhern Gatztungsbegriff für den Begriff des Dinges au sich anführe und wieder einen höhern für diesen und so ins Unendlische fort. Ein durchgeführter Dogmatism läugnet demsnach entweder, daß unserWissen überhaupt einen Grund habe, daß überhaupt ein System im menschlichen Geisste sehr; oder er widerspricht sich selbst. Durchgeführzter Dogmatism ist ein Scepticism, welcher bezweiselt, daß er zweiselt; denn er muß die Einheit des Bewustzsens und mit ihr die ganze Logik ausheben: er ist mits hin kein Dogmatism, und widerspricht sich selbst, inz dem er einer zu seyn vorgiebt \*).

(So sezt Spinoza den Grund der Einheit des Bewußtseyns in eine Substanz, in welcher es sowohl der Ma-

\*) Es giebt nur zwei Spfteme, das fritische und bas dogmatische. Der Scepticism, fo wie er oben bestimmt wird, murbe gar fein Snftem fenn: benn er laugnet ja bie. Moglichfeit eines Spftems überhaupt. Aber diese fann er boch nur spstematisch läugnen, mithin widerspricht er sich selbs und ift gang vernunftwidrig. Es ift durch die Natur des menschlichen Geiftes schon dafür geforgt, daß er auch unmig-Noch nie war Jemand im Ernste ein solcher Scep- ! lich ift. tifer. Etwas anders ift ber fritische Scepticism, ber bes Dume, des Maimon, des Aenesidemus, der die Ungulänglichkeit der bisherigen Grunde aufdekt, und eben baburch andeutet, wo haltbarere ju finden find. Durch thn gewinnt die Wissenschaft allemal, wenn auch nicht immer an Sehalte, doch ficher in der Form - und man fennt die Wortheile ber Wiffenschaft schlecht, wenn man bem Scharffinnigen Sceptifer die gebubrenbe Achtung verfagt.

Materie (der bestimmten Reihe der Vorstellung) nach, als auch der Form der Einheit nach nothwendig bestimmt ist. Aber ich frage ihn, was denn dasjenige sen, was wiederum den Grund der Nothwendigkeit dies ser Substanz enthalte, sowohl ihrer Materie (den vers schiedenen in ihr enthaltenen Vorstellungsreihen) als ihrer Form nach (nach welcher in ihr alle mögliche Vorstellungsreihen erschöpft senn und ein vollständiges Ganzes ausmachen sollen). Für biese Nothwendigs feit nun giebt er mir weiter keinen Grund an, sondern sagt: es sen schlechthin so; und er sagt das, weil er gezwungen ist, etwas absoluterstes, eine bochste Gins heit, anzunehmen: aber wenn er bas will, so hätte er ja gleich ben der ihm im Bewußtsenn gegebenen Gins heit stehen bleiben sollen, und hatte nicht nothig ges habt, eine noch höhere zu erdichten, wozu nichts ihn trieb).

Es würde sich schlechterdings nicht erklären lassen, wie jemals ein Denker entweder über das Ich habe hinausgehen konnen, oder wie er, nachdem er eiumal darüber hinausgegangen, irgendwo habe stille stehen konnen, wenn wir nicht ein praktisches Datum als vollskommenen Erklärungsgrund dieser Erscheinung anträsen. Ein praktisches Datum war es, nicht aber ein theorestisches, wie man zu glauben schien, das den Dogmastiser über das Ich hinaustrieb; nemlich das Gefühl der Abhängigkeit unseres Ich, insofern es praktisch ist, von einem schlechterdings nicht unter unserer Gesezges dung stehenden und insofern freien Nicht = Ich; ein praks

praktisches Datum, nothigte ihn aber wiederum irgends wo stille zu stehen; nemlich das Gesühl einer nothwens digen Unterordnung und Einheit alles Nicht = Ich unter die praktischen Geseze des Ich; welche aber gar nicht etwa als Gegenstand eines Begriffes etwas ist, das da ist, sondern als Gegenstand einer Idee, etwas das da seyn soll und durch uns hervorgebracht werden soll, wie sich zu seiner Zeit zeigen wird.

Und hieraus erhellet denn zulezt, daß überhaupt der Dogmatism gar nicht ist, was er zu senn vorgiebt, daß wir ihm durch obige Folgerungen unrecht gethan -haben und daß er sich selbst unrecht thut, wenn er dies selben sich zuzieht. Seine höchste Einheit ist wirklich keine andere als die des Bewußtseyns und kann keine andere senn, und sein Ding ift das Substrat der Theils barkeit überhaupt oder die höchste Substanz, worinne beide, das Ich und das Nicht = Ich (Spinoza's Intels ligenz und Ansdehnung) gesezt sind. Bis zum reinen absoluten Ich, weit entfernt darüber hinauszugehen, erhebt er sich gar nicht: er geht, wo er am weitesten geht, wie in Spinoza's System, bis zu unserm zweis ten und dritten Grundsaze, aber nicht bis zum ersten schlichthin unbedingten; gewöhnlich erhebt er bei weis tem so hoch sich nicht. Der kritischen Philosophie war. es aufbehalten, diesen lezten Schritt zu thun, und die Wissenschaft dadurch zu vollenden. Der theoretische Theil unserer Wissenschaftslehre, der auch nur aus den beiden lezten Grundsägen entwikelt wird, indem hier der erste bloß eine regulative Gultigkeit hat, ist wirklich, wie

nozismus; nur daß eines Jeden Ich selbst die einzige hochste Substanz ist: aber unser System sigt einen praktischen Theil hinzu, der den ersten begründet und bestimmt, die ganze Wissenschaft dadurch vollendet, alles, was im menschlichen Geiste angetroffen wird, erschöpft, und dadurch den gemeinen Menschenver= stand, der durch alle Vor=Kantische Philosophie beleiz digt, durch unser theoretisches System aber ohne jema= lige Hossinung der Verschnung, wie es scheint, mit der Philosophie entzweit wird, vollkommen mit derselben wieder ausschnt.

9) Wenn von der bestimmten Form des Urtheils, daß es ein entgegensezendes, oder vergleischendes, auf einen Unterscheidungs = oder Beziehungsgrund gebautes ist, völlig abstrahirt, und bloß das allgemeine der Handlungsart — das, eins durch das andere zu begränzen, — übrig gelassen wird, haben wir die Rategorie der Bestimmung (Begrenzung, bei Kant Limitation). Nemlich ein Sezen der Quantität überhaupt, sen es nun Quantität der Realistät, oder der Negation, heißt Bestimmung.

### Ameiter Theil.

### Grundlage des theoretischen Wissens.

### f. 4. Erfter Lehrfag.

Che wir unsern Weg antreten, eine kurze Reflexion über denselben! — Wir haben nun drei logische Grunds faze; den der Identitat, welcher alle übrigen begruns det; und dann die beiden; welche sich selbst gegenseitig in jenem begründen, den bes Gegenschens, und ben bes Grundes aufgestellt. Die beiden leztern machen bas synthetische Verfahren überhaupt erst möglich; stellen auf und begründen die Form desselben. Wir bedürfen dems nach, um der formaleu Gultigkeit unsers Verfahrens in der Reflexion sicher zu senn, nichts weiter. — Eben so ist in der ersten synthetischen Handlung, der Grundsputhes sis (ber des Ich und Nicht=Ich) ein Gehalt für alle mogs liche kunftige Synthesen aufgestellt, und wir bedurfen auch von dieser Ceite nichts weiter. Aus jener Grundsynthesis muß alles sich entwikeln lassen, was in das Gebiet ber Wissenschaftslehre gehören soll.

Soll sich aber etwas aus ihr entwikeln lassen, so mussen in den durch sie vereinigten Begriffen noch andre

ente

1

enthalten liegen, die bis jest nicht aufgestellt sind; und unstre Aufgabe ist die, sie zu sinden. Dabei verfährt man nun auf folgende Art. — Nach S. 3. entstehen alle sons thetische Begriffe durch Bereinigung Entgegengesester. Man mußte demnach zusörderst solche entgegengeseste Merkmale der aufgestellten Begriffe (hier des Ich, und des Nicht=Ich, insofern sie als sich gegenseitig bestimmend gesezt sind) aufsuchen; und dies geschieht durch Resserion, die eine willkührliche Handlung unsers Geistes ist: — Aufsuchen, sagte ich; es wird demnach vorzausgesezt, daß sie schon vorhanden sind, und nicht etwa durch unser Resserion erst gemacht, und erkünstelt werden (welches überhaupt die Resserion gar nicht vermag), d. h. es wird eine ursprünglich nothwendige antithetische Handlung des Ich vorausgesezt.

Die Reflexion hat diese antithetische Handlung aufzusstellen: und sie ist insofern zusörderst analytisch. Nemelich entgegengesete Merkmale, die in einem bestimmten Begriffe — A enthalten sind, als entgegengesezt durch Reflexion zum deutlichen Bewußtseyn erheben, heißt, den Begriff A analysiren. Hier aber ist insbesondre zu bemerken, daß unsre Reflexion einen Begriff analysirt, der ihr noch gar nicht gegeben ist, sondern erst durch die Analyse gefunden werden soll; der analysirte Begriff ist bis zur Vollendung der Analyse — X. Es entsteht die Frager wie kann ein unbekannter Begriff analysirt werden?

Reine antithetische Handlung, dergleichen doch für die Möglichkeit der Analyse überhaupt vorausgesezt wird, ist möglich, ohne eine synthetische; und zwar keine bestimmte

stimmte antithetische, ohne ihre bestimmte synthetische. ( S. 3.) Sie sind beide innig vereinigt; eine und eben dieselbe Handlung, und werden bloß in der-Reflexion uns Mithin lagt von der Antithesis sich auf die terschieden. Synthesis schliessen; das dritte, worin die beiden entgegengesezten vereinigt sind, laßt sich gleichfalls aufstellen: nicht als Produkt der Reflexion, sondern als ihr Fund: aber als Produkt jener ursprünglichen synthetischen Sand= lung des Ich; die darum, als Handlung, nicht eben zum empirischen Bewußtsenn gelangen muß, eben so wes nig, als die bisher aufgestellten Handlungen. Wir tref= fen also von jezt an auf lanter synthetische Handlungen, die aber nicht wieder schlechthin unbedingte Handlungen Durch unsre Deduktion aber wird find, wie die erstern. bewiesen, daß es Handlungen, und Handlungen des Ich Nemlich, ste sind es so gewiß, so gewiß die erste Sputhesis, aus der sie entwikelt werden, und mit der sie Eins, und daffelbe-ausmachen, eine ist; und diese ift eine, so gewiß als die hochste Thathandlung des Ich, durch die es sich selbst sezt, eine ist. — Die Handlungen, welche aufgestellt werden, sind synthetisch; die Reflexion aber, welche sie aufstellt, ist analytisch.

Iene Antithesen aber, die für die Möglichkeit einer Analyse durch Resserion vorausgesezt worden, mussen, als vorhergegangen, d. i. als solche gedacht werden, von welschen die Möglichkeit der aufzuzeigenden synthetischen Bespriffe abhängig ist. Reine Antithesis aber ist möglich ohne Synthesis. Mithin wird eine höhere Synthesis als schon geschehen vorausgesezt; und unser erstes Geschäft muß

muß seyn, diese aufzusuchen, und sie bestimmt aufzustels sen. Nun nuß zwar eigentlich dieselbe schon im vorigen S. aufgestellt seyn. Es konnte sich aber doch sinden, daß wegen des Ueberganges in einen ganz neuen Theil der Wissenschaft doch noch etwas besonderes dabei zu erinnern wäre.

## A. Bestimmung des zu analysirenden synthetischen Sazes.

Das Ich sowohl als das Nicht = Ich, sind, beide durch das Ich, und im Ich, gesezt, als durch einander gegenseitig beschränkbar, d. i. so, daß die Realität des Einen die Realität des Andern aufhebe, und umgeskehrt. (S. 3.)

In diesem Saze liegen folgende zwei:

I) Das Ich sezt bas Nicht=Ich, als bei schränkt burch bas Ich. Bon diesem Saze, der in der Zukunft, und zwar im praktischen Theile unser Wissenschaft eine grosse Kolle spielen wird, läßt, wie es wenigstens scheint, vor der Hand sich nech gar kein Gebrauch machen. Denn dis jezt ist das Nicht=Ich Nichts; es hat keine Realität, und es läßt demnach sich gar nich: denken, wie in ihm durch das Ich eine Realität aufgehoz ben werden konne, die es nicht hat; wie es eingeschränkt werden konne, da es nichts ist. Also scheint dieser Saz wenigstens so lange, die dem Nicht=Ich auf irgend eine Weise Realität bengemessen werden kann, völlig unbrauchs dar. Der Saz, unter welchem er enthalten ist: der: das Ich und Nicht=Ich schränken sich gegenseitig ein, ist

swar gesezt: aber ob auch der eben jezt aufgestellte durch ihn gesezt, und in ihm enthalten sep, ist vollig problematisch. Das Ich kann auch blos, und lediglich in der Rüksicht vom Nicht = Ich eingeschränkt werden, als es dasselbe erst selbst eingeschränkt hat; als das Einschränken erst vom Ich ausgegangen ist. Vielleicht schränkt das Nicht = Ich gar nicht das Ich an sich, sondern nur das Einschränken des Ich ein; und so bliebe der obige Saz doch wahr und richtig, ohne daß dem Nicht = Ich eine absolute Realität zugeschrieben werden müsse, und ohne daß der oben problematisch aufgestellte Saz in ihm enthalten wäre.

2) Liegt in jenem Saze folgender: das Ich sest sich selbst, als beschränkt durch das Nichts Ich. Von diesem läßt sich ein Gebrauch machen; und er muß angenommen werden als gewiß, denn er läßt sich aus dem oben aufgestellten Saze ableiten.

Das Ich ist gesezt, zusörderst als absolute, und dank als einschränkbare, einer Quantität fähige Realität, und zwar als einschränkbar durch das Nicht = Ich. Alles dies aber ist gesezt durch das Ich; und dieses sind denn die Momente unsers Sazes.

- (Es wird sich zeigen,
- 1) daß der leztere Saz den theoretischen Theil der Wissenschaftslehre begründe jedoch erst nach Bols lendung desselben, wie das bei'm synthetischen Borstrage nicht anders seyn kann.
- 2) daß der erstere, bis jezt problematische Saz ben praktischen Theil der Wissenschaft begründe. Aber

- da er selbst problematisch ist, so bleibt die Mdglichs keit eines solchen praktischen Theils gleichfalls problematisch. Hieraus geht nun
- 3) hervor, warum die Reflexion vom theoretischen Theile ausgehen musse; ohngeachtet sich im Verfolg zeigen wird, daß nicht etwa das theoretische Versmögen das praktische, sondern daß umgekehrt das praktische Vermögen erst das theoretische möglich mache, (daß die Vernunft an sich blos praktisch sen, und daß sie erst in der Anwendung ihrer Gesse auf ein sie einschränkendes Nicht zich theorestisch werde). Sie ist es darum, weil die Denkbarkeit des praktischen Grundsazes sich auf die Denkbarkeit des theoretischen Grundsazes sich auf det. Aber von der Denkbarkeit ist ja doch bei der Ressenon die Rede.
- 4) Geht daraus hervor, daß die Eintheilung der Wissenschaftslehre in die theoretische, und praktische, die wir hier gemacht haben, blos problematisch ist; (aus welchem Grunde wir sie denn auch nur so im Borbeigehen machen musten, und die scharfe Grenzelinie, die noch nicht als solche bekannt ist, nicht ziehen konnten). Wir wissen noch gar nicht, ob wir den theoretischen Theil vollenden, oder ob wir nicht vielleicht auf einen Widerspruch stossen werden, der schlechthin unauslösbar ist; um so viel weniger konnen wir wissen, ob wir von dem theoretischen Theile aus in einen besondern praktischen werden gen trieben werden).

B) Synthesis der in dem aufgestellten Sas ze enthaltnen Gegensäze überhaupt, und im allgemeinen.

Der Eaz: das Ich sezt sich, als bestimmt durch das Nicht=Ich, ist so eben vom dritten Grundsaze abgeleitet worden; soll jener gelten, so muß auch Er gelten; aber jener muß gelten, so gewiß die Einheit des Bewußtsenns nicht aufgehoben werden, und das Ich nicht aufhören soll, Ich zu senn. (S. 3.) Er selbst muß demnach so gewiß gelten, als die Einheit des Bewußtsenns nicht aufgehoben werden soll.

- Wir haben ihn zuförderst zu analysiren, d. i. zu ses hen, ob, und was für Gegensaze in ihm enthalten sepen.

Das Ich sezt sich, als bestimmt durch das Richt=Ich. Also das Ich soll nicht bestimmen, sons dern es soll bestimmt werden; das Nicht=Ich aber soll bestimmen; der Realität des Ich Grenzen sezen. Dems nach liegt in unserm aufgestellten Saze zuförderst soll gender:

Das Nicht=Ich bestimmt (thatig) das Ich (welches insosern leidend ist). Das Ich sezt sich als bestimmt, durch absolute Thatigseit. Alle Thatigsteit muß, so viel wir wenigstens bis jezt einsehen, vom Ich ausgehen. Das Ich hat sich selbst; es hat das Nicht=Ich, ex hat beide in die Quantität gesezt. Aber das Ich sezt sich als bestimmt, heißt offenbar soviel, als das Ich bestimmt sich. Demnach liegt in dem aufgestellten Saze auch folgender:

Das Ich bestimmt sich selbst, (durch absodite Thätigkeit.)

Wir abstrahiren vor der Hand noch gänzlich davon; i etwa jeder von beiden Säzen sich selbst widerspreche, nen innern Widerspruch enthalte, und demnach sich lbst anshebe. Aber soviel ist sogleich einleuchtend, daß eine einander gegenseitig widersprechen; daß das Ich icht thätig senn könne, wenn es leidend senn soll, und mgekehrt.

(Die Begriffe der Thatigkeit, und des Leidens nd freilich noch nicht, als entgegengesezte, abgeleitet nd entwikelt; es soll aber auch weiter nichts aus diesen iegriffen, als entgegengesezten gefolgert werden; nicht at sich dieser Worte hier blos bedient, um sich deutlicht machen. Soviel ist offenbar, daß in dem einen der itwikelten Säze bejahet werde, was der andere verneint, nd umgekehrt; und so etwas ist doch wohl ein Wierspruch).

Iwei Saze, die in einem und ebendemselben Saze uthalten sind, widersprechen einander, sie heben sich unnach auf: und der Saz, in dem sie enthalten sindie ebt sich selbst auf. Mit dem oben aufgestellten Saze tes so beschaffen. Er hebt denmach sich selbst auf.

Aber er darf sich nicht aufheben, wem die Einheit 28 Bewußtsenns nicht aufgehoben werden soll: wir muss n demnach suchen, die augezeigten Gegensäze zu vereis igen; (d. h. nach dem obigen nicht: wir sollen in unks m Geschäfte der Ressexion durch eine Künstelei einen ereinigungspunkt für sie erdichten; sondern, da die Eirs

heir

heit des Bewußtseyns, zugleich aber jener Saz, der sie aufzuheben droht, gesezt ist, so muß der Vereinigungse punkt schon in unserm Bewußtseyn vorhanden seyn, und wir haben durch Reslexion ihn nur zu suchen. Wir haben so eben einen synthetischen Begriff — X, der wirks lich da ist, analysirt; und aus den durch die Analyse ger kundnen Gegensäzen sollen wir schliessen, was für ein Begriff das unbekannte X. sey).

Wir gehen an die Ldsung unsrer Aufgabe.

Es wird in dem einen Saze bejahet, was in dem andern verneint wird. Realität und Negation sind es demnach, die sich aufheben; und die sich nicht aufheben, sondern vereinigt werden sollen, und dieses geschieht (S.3.) durch Einschränfung oder Bestimmung.

Insofern gesagt wird: das Ich bestimmt sich selbst, wird dem Ich absolute Totalität der Realität zugeschries ben. Das Ich kann sich nur als Realität bestimmen, denn es ist gesezt als Realität schlechthin, (S. x.) und es ist in ihm gar keine Negation gesezt. Dennoch sollt es durch sich selbst bestimmt senn; das kann nicht heissen, es hebt eine Realität in sich auf; denn dadurch wurde de es unmittelbar in Widerspruch mit sich selbst versezt; sondern es muß heissen: das Ich bestimmt die Realität und vermittelst derselben sich selbst. Es sezt alle Realität sich als ein absolutes Quantum. Ausser dieser Realität giebt es gar keine. Diese Realität ist gesezt ins Ich. Das Ich ist demnach bestimmt, insofern die Realität bes kimmt ist.

Roch ist zu bemerken, daß dies ein absoluter Akt

sed Ich ist; weben derselbe, der S. 3. vorkommt, wo das Ich sich kelbst als Quantität sezt; und der hier, um der folgen willen, deutlich und klar aufgestellt werden muste.

Das Nicht = Ich ist dem Ich entgegengesezt; und in hm ist Negation, wie im Ich Realität. Ist in das Ich bsolute Totalität der Realität gesezt: so muß in das licht = Ich nothwendig absolute Totalität der Negation esezt werden; und die Negation selbst muß als absolute Lotalität gesezt werden.

Beides, die absolute Totalität der Realität im Ich, nd die absolute Totalität der Negation im Nicht-Ich Alen vereinigt werden durch Bestimmung. Demnach estimmt sich das Ich zum Theil, und es wird estimmt zum Theil.

Aber beides soll gedacht werden, als Ein's und eben das selbe, d. h. in eben der Rukssicht, in der das Ich estimmt wird, soll es sich bestimmen, und in eben er Rukssicht, in der es sich bestimmt, soll es bestimmt verden.

Das Ich wird bestimmt, heißt: es wird Realität i ihm aufgehoben. Wenn demnach das Ich nur einen 'heil von der absoluten Totalität der Realität in sich zt, so hebt es dadurch den Rest jener Totalität in sich uf: und sezt den der aufgehobenen Realität gleichen Theil kund sezt den der aufgehobenen Realität gleichen Theil kund sezt der Puantität mit sich selbst in das Nicht-Ich. S. 3.) Ein Grad ist immer ein Grad; es sen ein Grad kund kalität, oder der Negation. (Theilet z. B. die otalität der Realität in 10 gleiche Theile; sezt deren 5

in das Ich; so sind nothwendig 5 Theile der Negation in das Ich gesezt).

So viele Theile der Negation das Ich in sich sezt, so viele Theile der Realität sezt es in das Nicht=Ich; welche Realität in dem entgegengesezten die Realität in ihm eben aushebt. (Sind z. B. 5 Theile der Negatiop in das Ich gesezt, so sind 5 Theile Realität in das Nicht=Ich gesezt).

Demnach sezt das Ich Negation in sich, in sofern es Realität in das Nicht=Ich sezt, und Realität in sich, in sofern es Negation in das Nicht=Ich sezt; es sezt sich demnach sich bestimmend, in sofern es bestimmt wird; und bestimmt werdend, insofern es sich bestimmt: und die Aufgabe ist, insofern sie oben aufgesgeben war, gelößt.

(Insofern sie aufgegeben war; denn noch immer bleibt die Frage unbeantwortet, wie das Ich Negation in sich, oder Realität in das Nicht=Ich sezen könne; und es ist so viel als nichts geschehen, wenn diese Fragen sich nicht beantworten lassen. Dies wird darum erinnert, damit niemand sich an die anscheinende Nichtigkeit und Unzulänglichkeit unsere Aussthung stosse).

Wir haben so eben eine neue Synthesis vorgenoms men. Der Begriff, der in derselben aufgestellt wird, ist enthalten unter dem höhern Gattungsbegriffe der Bes stimmung; denn es wird durch ihn Quantität gesezt, Aber wenn es wirklich ein andrer Begriff, und die durch ihn bezeichnete Synthesis wirklich eine neue Synthesis seyn soll, so muß sich die specifische Differenz desselben vom Begriffe der Bestimmung überhaupt; es muß sich der Unterscheidungsgrund beider Begriffe aufzeigen lasfen. - Durch Bestimmung überhaupt wird blos Quantitat festgesezt; ununtersucht wie, und auf welche Art: durch unsern eben jezt aufgestellten synthetis schen Begriff wird die Quantitat bes Ginen burch bie feines Entgegengesezten gesezt, und umgekehrt. Durch die Bestimmung der Realität ober Negation des Ich wird zugleich die Negation oder Realitat bes Nichts Ich bestimmt; und umgekehrt. Ich kann ausgehen von welchem der Entgegengesezten; wie ich nur will; und habe jedesmal durch eine Handlung des Bestimmens zugleich bas andere bestimmt. Diese bestimmtere Bestim= mung konnte man füglich Wech selbest im mung (nach der Analogie von Wechselwirkung,) nennen. Es ist das gleiche, was bei Rant Relation heißt.

C. Spnthesis durch Wechselbestimmung der in dem ersten der entgegengesezten Saze selbst enthaltnen Gegensäze.

Es wird sich bald zeigen, daß durch die Ennthesis, vermittelst der Mechselbestimmung für die Losung der Hanptschwierigkeit an sich, nichts beträchtliches gewonsnen ist. Aber für die Methode haben wir sesten Fuß gewonnen.

Sind in dem zu Anfange des S. aufgestellten Hauptfaze alle Gegensäze enthalten, welche hier vereinigt werden sollen; und sie sollen darinn enthalten senn, laut der oben gemachten Erinnerung über die Methode: sünd in das Ich; so sind nothwendig 5 Theile der Negation in das Ich gesezt).

So viele Theile der Negation das Ich in sich sezt, so viele Theile der Realität sezt es in das Nicht=Ich; welche Realität in dem entgegengesezten die Realität in ihm eben aufhebt. (Sind z. B. 5 Theile der Negation in das Ich) gesezt, so sind 5 Theile Realität in das Nichts Ich gesezt).

Demnach sezt das Ich Negation in sich, in sofern es Realität in das Nicht=Ich sezt, und Realität in sich, in sofern es Negation in das Nicht=Ich sezt; es sezt sich demnach sich bestimmend, in sofern es bestimmt wird; und bestimmt werdend, insofern es sich bestimmt: und die Aufgabe ist, insofern sie oben aufgezehen war, gelößt.

(Insofern sie aufgegeben war; denn noch immer bleibt die Frage unbeantwortet, wie das Ich Negation in sich, oder Realität in das Nicht=Ich sezen könne; und es ist so viel als nichts geschehen, wenn diese Fragen sich nicht beantworten lassen. Dies wird darum erinnert, damit niemand sich an die anscheinende Nichtigkeit und Unzulänglichkeit unsver Ausschlung stosse).

Wir haben so eben eine neue Synthesis vorgenommen. Der Begriff, der in derselben aufgestellt wird, ist enthalten unter dem höhern Gattungsbegriffe der Bestimmung; denn es wird durch ihn Quantität gesetzt, Aber wenn es wirklich ein andrer Begriff, und die durch ihn bezeichnete Synthesis wirklich eine neue Synthesis sen soll, so muß sich die specifische Differenz desselben

vom Begriffe der Bestimmung überhaupt; es muß sich der Unterscheidungsgrund beider Begriffe aufzeigen lasfen. - Durch Bestimmung überhaupt wird blos Quantitat festgesezt; ununtersucht wie, und auf welche Art: durch unsern eben jezt aufgestellten synthetis schen Begriff wird die Quantitat bes Ginen durch die feines Entgegengesezten gesezt, und umgekehrt. Durch die Bestimmung der Realität oder Negation des Ich wird zugleich die Negation ober Realitat bes Nichts Ich bestimmt; und umgekehrt. Ich kann ausgehen von welchem der Entgegengesezten; wie ich nur will; und habe jedesmal durch eine Handlung des Bestimmens zus gleich bas andere bestimmt. Diese bestimmtere Bestim= mung konnte man füglich Wech selbestimmung (nach der Analogie von Wechselwirkung,) nennen. Es ist bas gleiche, was bei Rant Relation heißt.

C. Spnthesis burch Wechselbestimmung ber in dem ersten der entgegengesezten Gaze selbst enthaltnen Gegensäze.

Sermittelst der Mechselbestimmung für die Losung der Hauptschwierigkeit an sich, nichts beträchtliches gewonsnen ist. Aber für die Methode haben wir festen Fußgewonnen.

Sind in dem zu Anfange des N. aufgestellten Haupts
saze alle Gegensäze enthalten, welche hier vereinigt wers
den sollen; und sie sollen darinn enthalten seyn, laut
der oben gemachten Erinnerung über die Methode: sind

Sic.

sie ferner im Allgemeinen zu vereinigen gewesen durch ber Begriff der Wechselbestimmung; so mussen nothwendig die Gegensäze, die in den schon vereinigten allgemeinen Sazen Tiegen, schon mittelbar durch Wechselbestimmung So wie die besondern Gegensaze enthals vereinigt senn. ten sind unter den aufgestellten allgemeinen; so nuß auch. der synthetische Begriff, der sie vereinigt, enthalten seyn unter dem allgemeinen Begriffe der Wechselbestimmung. Bir haben bemnach mit diesem Begriffe gerade so zu vers fahren, wie wir eben mit dem Begriffe der Bestims mung überhaupt verfuhren. Wir bestimmten ihn selbst. b. h. wir schränkten die Sphare seines Umfangs ein auf eine geringere Quantitat burch die hinzugefügte Bebingung, daß die Quantitat bes Ginen durch fein entgegens geseztes bestimmt werden solle, und umgekehrt, und fo erhielten wir den Begriff der Wechselbestimmung. des so eben geführten Beweises haben wir von nun an diesen Begriff selbst naher zu bestimmen, d. i. seine Sphare durch eine besondre hinzugefügte Bedingung eins zuschränken; und so bekommen wir synthetische Begriffe, die unter dem hohern Begriff, der Wechselbestimmung enthalten sind.

Wir werden dadurch in den Stand gesezt, diese Bes
griffe durch ihre scharfe Grenzlinien zu bestimmen, so daß
die Mdglichkeit, sie zu verwechseln, und aus dem Ges
biet des einen in das Gebiet des andern über zu schweis
fen, schlechthin abgeschnitten werde. Jeder Fehler ents
dekt sich sogleich durch den Mangel an scharfer Bes
stimmung.

Das Nicht=Ich soll bestimmen das Ich, d. h. es soll Realität in demselben ausheben. Das aber ist nur unter der Bedingung möglich, daß es in sich selbst denjenigen Theil der Realität habe, den es im Ich aufs heben soll. Also — das Nicht=Ich hat in sich selbst Realität.

Wher alle Realität ist in bas Ich gesezt, bas Nicht=Ich aber ist dem Ich entgegengesezt; mithin ist in dasselbe gar keine Realität, sondern lauter Negastion gesezt. Alles Nicht=Ich ist Negation; und es hat mithin gar keine Realität in sich.

Beide Saze heben einander gegenseitig auf. Beide sind enthalten in dem Saze: das Nicht = Ich bestimmt das Ich. Iener Saz hebt demnach sich selbst auf.

Aber jener Saz ist enthalten in dem eben aufgestellsten Hauptsaze; und dieser in dem Saze der Einheit des Bewußtsepus; wird er aufgehoben, so wird der Hauptssaz, in dem er enthalten ist, und die Einheit des Bewußtssepus, in welcher dieser enthalten ist, aufgehoben. Er kann sich demnach nicht aufheben, sondern die Gegensäze, die in ihm liegen, mussen sich vereinigen lassen.

Der Widerspruch ist nicht etwa schon durch den Begriff der Wechselbestimmung aufgelöst. Sezen wir die absolute Totalität der Realität als eint heilbar; d. i. als eine solche, vermehrt oder vermindert wers den kann (und selbst die Besugniß dieses zu thun, ist noch nicht deducitt) so konnen wir freilich willsührlich Theile derselben abziehen, und mussen sie unter dieset Bedingung nothwendig in das Nicht-Jch sezen; so viel

Mber wie kommen wir denn dazu, Theile von der Realistat des Ich abzuziehen? Das ist die noch nicht berührte Frage — die Resterion sezt freilich laut des Gesezes der Wechselbestimmung, die in Einem aufgehobne Realität in das entgegengesezte, und umgekehrt; wenn sie erst irgendwo Realität aufgehoben hat. Aber was ist denn dasjenige, das sie berechtigt, oder nothigt, überhaupt eine Wechselbestimmung vorzunehmen?

Wir erklaren uns bestimmter! — Es ist in das Ich schlechthin Realität gesezt. Im dritten Grundsaze, und so eben ganz bestimmt wurde das Nicht=Ich als ein Quantum gesezt: aber jedes Quantum ist Etwas, mithin auch Realität. Demnach soll das Nichts Ich Negation; — also gleichsam eine reale Negation, (eine negative Grösse) seyn.

Nach dem Begriffe der blossen Relation nun ist es völlig gleichgültig, welchem von beiden entgegengesetzen man Realität, und welchem man Negation zuschreiben wolle. Es hängt davon ab, von welchem der beiden Objekte die Ressexion ausgeht. So ist es wirklich in der Mathematik, die von aller Qualität völlig abstrahint, und lediglich auf die Quantität sieht. Ob ich Schritte Rükwärts oder Schritte Vorwärts positive Gröffen und nen wolle, ist an sich völlig gleichgültig; und es hängk lediglich davon ab, ob ich die Summe der erstern, oder die der leztern als endliches Resultat ausstellen will. So in der Wissenschaftslehre. Was im Ich Negation ist, ist im Nicht=Ich Realität, und umgekehrt; so viel, weiter aber

<u>-</u>-.

er auch nichts, wird burch den Begriff der Wechselbes mmung vorgeschrieben. Ob ich nun das im Ich Reas at oder Negation nennen wolle, bleibt ganz meiner killführ überlassen: es ist blos von relativer\*) Realität e Rede.

Es zeigt sich demnach eine Zweideutigkeit in dem egriffe der Realität selbst, welche eben durch den Beziff der Wechselbestimmung herbeigeführt wird. Läßt ese Zweideutigkeit sich nicht heben, so ist die Einheit Kenustsenns aufgehoben: das Ich ist Realität, und is Nicht=Ich ist gleichfalls Realität; und beide sind cht mehr entgegengesezt, und das Ich ist nicht — Ich, ndern — Nicht=Ich.

!

2) Soll der aufgezeigte Widerspruch befriedigend ges b't werden, so muß vor allen Dingen jene Zweideutigs it gehoben werden, hinter welcher er etwa verstekt senn nd kein wahrer, sondern nur ein scheinbarer Widerspruch wu könnte.

Aller Realität Quelle ist das Ich. Erst durch und nit dem Ich ist der Begriff der Realität gegeben. Aber 28 Ich ist, weil es sich sezt, und sezt sich, weil ist. Demnach sind sich sezen, und Senn Einst und ebendasselbe. Aber der Begriff des Sichsezens, und

Dort relativ stets richtig, stets von dem gebraucht worden, was blos durch die Quantität unterschieden ift, und durch weiter nichts' unterschieden werden kann; und daß man deunoch gar keinen bestimmten Segriss mit dem Worte Nelation, von welchem jenes abstammt, ver-

N.

ebendasselbe. Also — alle Realität ist thätig; und alles thätige ist Realität. Thätigkeit ist positive (im Gegensaz gegen blos relative) Realität.

(Es ist sehr nothig, den Begriff der Thatigkeit sich hier gang rein zu denken. Es kann durch denselben nichts bezeichnet werden, was nicht in dem absoluten Sezen des Ich durch sich selbst enthalten ist; nichts, was nicht unmittelbar im Saze: Ich bin, liegt. Es ift dem nach klar, daß nicht nur von allen Zeitbedinguns gen, sondern auch von allem Dbjekte der Thatigkeit vollig zu abstrahiren ist. Die Thathandlung bes Ich, indem es sein eignes Seyn sezt, geht gar nicht auf ein Objekt, sondern sie geht in sich selbst zurük. Erst dann, wenn das Ich sich selbst vorstellt, wird es Objekt. — Die Einbildungstraft kann sich schwerlich enthalten, das leztere Merkmal, das des Objekts, in den reinen Bes! griff ber Thatigkeit mit einzumischen: es ift aber genng, daß man vor der Täuschung berselben gewarnt ift, damit ' man wenigstens in den Folgerungen von allem, was von. einer solchen Einmischung herstammen konnte, abstrabire).

3) Das Ich soll bestimmt sepn, d. h. Realität, ober wie dieser Begriff so eben bestimmt worden, Thäs tigkeit soll in ihm aufgehoben sepn. Mithin ist in ihm das Gegentheil der Thätigkeit geset. Das Gegenstheil der Thätigkeit aber heißt Leiden. Leiden ist possitive Regation, und ist insofern der blos relative entgegengesezt.

(Es ware zu wunschen, daß das Wort Leiden we-

niger Nehenbedeutungen hatte. Daß hier nicht an schmerzs hafte Empfindung zu denken sep, braucht wohl nicht erinnert zu werden. Nielleicht aber das, daß von allen Zeitbeding ungen, ferner bis jezt noch von aller das Leiden verursachenden Thätigkeit in dem entgegengesezten zu abstrahiren sep. Leiden ist die blosse Negation des so eben ausgestellten reinen Besgriffs der Thätigkeit; und zwar die quantitative, da er selbst quantitativ ist; denn die blosse Negation der Thätigkeit, von der Quantität derselben abstrahirt — o wäre Ruhe. Alles im Ich, was nicht unmittelbar im: Ich bin liegt; nicht unmittelbar durch das Sezen des Ich durch sich selbst, gesezt ist, ist für dasselbe Leiden (Affektion überhaupt).

4) Soll, wenn das Ich im Zustande des Leidens ist, die absolute Totalität der Realität beibehalten wers den, so muß nothwendig, vermöge des Gesezes der Wechsselbestimmung, ein gleicher Grad der Thätigkeit in das Richt: Ich übertragen werden.

Und so ist denn der obige Widerspruch gelbe't. Das Richt=Ich hat als solches an sich keine Reas lität; aber es hat Realität, insofern das Ich leidet; vermöge des Gesezes der Wechselbestims mung. Dieser Saz: das Nicht=Ich hat, soviel wir wenigstens bis jezt einsehen, für das Ich, nur insofern Realität, insofern das Ich affiscirt ist; und ausser der Bedingung einer Affektion des Ich hat es gar keine, ist um der Folgen willen sehr wichtig.

5) Der jezt abgeleitete synthetische Begriff ist ents halten unter dem hohern Begriffe der Bechselbestimmung; benn es wird in ihm die Quantitat tes Einen, des Richts Ich, bestimmt durch die Quantitat seines entgegengesetze ten, des Ich. Aber er ist von ihm auch specifisch ver-Nemlich im Begriffe der Wechselbestimmung . war es vollig gleichgultig, welches der beiden entgegens gesezten durch das andere bestimmt wurde: welchem von beiden die Realität, und welchem die Negation zugeschrieben wurde. Es wurde die Quantitat, - aber weis ter auch nichts, als die blose Quantitat bestimmt. -In der gegenwartigen Ennthesis aber ist die Verwechse lung nicht gleichgultig; sondern es ist bestimmt, welchem von den beiden Gliedern des Gegensazes Realität, und nicht Negation, und welchem Negation, und nicht Reas litat zuzuschreiben sen. Es wird bemnach durch bie gegenwärtige Ennthesis gesezt Thätigkeit, und zwar der gleiche Grad der Thatigkeit in das Eine, so wie Leiden in sein entgegengeseztes gesezt wird, und umgefehrt.

Diese Synthesis wird genennt die Synthesis der Wirksamkeit (Kausalität). Dasjenige, welchem Thätigkeit zugeschrieben wird, und insofern nicht Leiden, heißt die Ursache (Ur=Realität, positive schlechthingesezte Realität, welches durch jenes Wort tressend ausgedrüft wird:) dasjenige, dem Leiden zugerschrieben wird, und insofern nicht Thätigkeit heißt das bewirkte, (der Esset, mithin eine von einer andersabhängende und keine Ur=Realität). Beides in Berbin-

bung

gebacht heißt eine Wirkung. Das bewirfte : man'nie Wirkung nennen.

(In dem Begriffe der Wirksamkeit, wie er so eben cirt worden, ist vollig zu abstrahiren von den empi= en Zeitbedingungen; und er läßt auch ohne sie recht wohl benken. Theils ist die Zeit noch nicht des rt, und wir haben hier noch gar nicht das Recht, ihres Begriffs zu bedienen; theils ist es überhaupt nicht wahr, daß man sich die Ursache, als solche, . insofern sie in der bestimmten Wirkung thatig ift, dem bewirkten in der Zeit vorhergehend denken muffe, fich einst beim Schematismus zeigen wird. bewirktes sollen ja vermoge der synthetischen Einheit Ein, und eben dasselbe gedacht werden. Nicht die iche, als solche, aber die Substanz, welcher die Wirks keit zugeschrieben wird, geht der Zeit nach der Wirs g vorher, aus Grunden, die sich zeigen werden. r in dieser Ruksicht geht auch die Substanz, che gewirkt wird, bem in ihr bewirkten ber Zeit nach her.

Synthesis durch Wechselbestimmung der in bem zweiten ber entgegengesezten Sage enthaltenen Gegensaze.

Der als in unserm Sauptsage enthalten aufgestellte ette Saz: das Ich sezt sich, als bestimmt, d. i. es kimmt sich, enthält selbst Gegensäze; und hebt sich mnach auf. Da er aber sich nicht aufheben kann, oh= daß mittelbar auch die Einheit des Bewußtseyns auf= ges

gehoben werde, haben wir durch eine neue Synthesis di Gegensaze in ihm zu vereinigen.

- ) Das Ich bestimmt sich; es ist das bestimmen de, und demnach thatig.
- b) Es bestimmt sich; es ist das bestimmt wer den de, und demnach leidend. Also ist das Ich in ei ner und ebenderselben Handlung thätig und leidend zu gleich; es wird ihm Realität und Negation zugleich zu geschrieben, welches ohne Zweisel ein Widerspruch ist.

Dieser Widerspruch ist zu losen durch den Begriff der Wechselbestimmung; und er würde allerdings vollkommen gelds't senn, wenn Statt der obigen Saze sich folgens der denken liesse: das Ich bestimmt durch Thästigkeit sein Leiden; oder durch Leiden seine Thätigkeit. Dann wäre es in einem und ebendemsels ben Zustande thätig und leidend zugleich: Es ist nur die Frage: ob, und wie obiger Saz sich denken lasse?

Für die Möglichkeit aller Bestimmung überhaupt (ab les Messens) muß ein Maasstab festgesezt seyn. Dieser Maasstab aber könnte kein andrer seyn, als das Ich selbst, weil ursprünglich nur das Ich schlechthin se sezt ist.

Alber in das Ich ist Realität gesezt. Mithin muß das Ich als absolute Totalität (mithin als ein Quantum, in welchem alle Quanta enthalzen sind, und welches ein Maas für alle senn kann) der Realität geset senn; und zwar ursprünglich und schlechthin; wenn die so eben problematisch aufgestellte Synthesis möglich sepu-

und ber Widerspruch befriedigend gelbs't werden soll,

- T) Das Ich sezt schlechthin, ohne irgend einen Grund, und unter keiner möglichen Bedingung ab sow lute Totalität der Realität, als ein Quantum, über welches, schlechthin kraft dieses Sezens kein größeres möglich ist; und dieses absolute Maximum der Reaslität sezt es in sich selbst. Alles, was im Ich gesezt ist, ist Realität: und alle Realität, welche ist, ist im Ich gesezt (S. 1). Aber diese Realität im Ich ist ein Quantum, und zwar ein schlechthin geseztes Quanz tum (S. 3).
- 2) Durch und an diesem schlechthin gesezten Maas=
  stade soll die Quantität, eines Mangels der Realität (ci=
  nes Leidens) bestimmt werden. Aber der Mangel ist
  Nichts; und das Mangelnde ist nichts. Mithin kann
  derselbe nur dadurch bestimmt werden, daß das Ues
  brige der Realität bestimmt werden, daß das Ues
  kann nur die eingeschränkte Quantität seiner Realität
  bestimmen; und durch deren Bestimmung ist denn auch
  zugleich die Quantität der Negation bestimmt. (Ber=
  mittelst des Begriffs der Wechselbestimmung).

(Wir abstrahiren hier noch gänzlich von der Bestims mung der Negation, als Gegensaze der Realität an sich, im Ich: und richten unsre Ausmerksamkeit blos auf Bestimmung eines Quantum der Realität, das kleiner ift, als die Totalität).

3) Ein der Totalität nicht gleiches Quantum Reas Mit, ist selbst Regation, nemlich Regation der

cm

Totalität. Es ist als beschränkte Quantität der Toe talität entgegengesezt; alles entgegengesezte aber ist Nes gation dessen, dem es entgegengesezt ist. Jede bestimms te Quantität ist Nicht=Totalität.

- 4) Soll aber ein solches Quantum der Totalität entgegengesezt, mithin mit ihr verglichen (nach den Regeln aller Synthesis und Antithesis) werden könznen, so nuß ein Beziehungsgrund zwischen beiden vorshanden seyn; und dieser ist denn der Begriff der Theils barkeit (§. 3). In der absoluten Totalität sind keine Theile; aber sie kann mit Theilen verglichen, und von ihnen unterschieden werden: und hierdurch läßt denn der obige Widerspruch sich befriedigend lbsen.
- 5) Um dies recht deutlich einzusehen, restektiren wie auf den Begriff der Realität. Der Begriff der Realität ist gleich dem Begriffe der Thätigkeit. Alle Realität ist in das Ich gesezt, heißt: alle Thätigkeit ist in dasselbe gesezt; und umgekehrt; alles im Ich ist Realität; heißt: das Ich ist nur thätig; es ist blos Ich, inwieserne es thätig ist; und inwiesern es nicht thätig ist, ist es Nicht=Ich.

Alles Leiden ist Nicht = Thatigkeit. Das Leiden läßt demnach gar nicht anders sich bestimmen, als dadurch, daß es auf die Thatigkeit bezogen wird.

Das entspricht nun allerdings unsrer Aufgabe, nach welcher vermittelst der Thätigkeit, durch eine Wechselbes stimmung, ein Leiden bestimmt werden soll.

6) Leiden kann nicht auf Thatigkeit bezogen werden, ausser unter der Bedingung, daß es einen Beziehungss

grund mit demselben habe. Das aber kann kein andrer sein, als der allgemeine Beziehungsgrund der Realität und Negation, der der Quantität. Leiden ist durch Quantität beziehbar auf Thätigkeit heißt: Leiden ist ein Quantum Thätigkeit.

- 7) Um sich ein Quantum Thatigkeit denken zu kon= nen, muß man einen Maasstab der Thatigkeit haben: b. i. Thatigkeit überhaupt, (was oben absolute Totalität der Realität hieß). Das Quantum überhaupt ist das Maas.
- 8) Wenn in das Ich überhaupt alle Thätigkeit gesfest ist, so ist das Sezen eines Quantum der Thätigkeit, Verringerung derselben; und ein solches Quantum ist, insofern es nicht alle Thätigkeit ist, ein Leiden; ob es an sich gleich Thätigkeit ist.
  - 9) Demnach wird, durch das Sezen eines Quanztums der Thätigkeit, durch Entgegensezung desselben gegen die Thätigkeit nicht insofern sie Thätigkeit ist, überhaupt, sondern insofern sie alle Thätigkeit ist, ein Leiden gesezt; d. i. jenes Quantum Thätigkeit, als solches wird selbst als Leiden gesezt; und als solches bestimmt.

(Bestimmt, sage ich. Alles Leiden ist Megation der Thätigkeit, durch ein Quantum Thätigkeit wird die Totalität der Thätigkeit negiert. Und insessern das gesschieht, gehört das Quantum unter die Sphäre des Leisdens. — Wird es überhaupt als Thätigkeit betrachtet; so gehört es nicht unter die Sphäre des Leidens, sondern ist von ihr ausgeschlossen).

10) Es

- ro) Es ist jezt ein X aufgezeigt worden, welches Realität, und Negation, Thätigkeit und Leiden zu gleich ist.
  - 2) X ist Thätigkeit, insofern es auf das Nichts. Ich bezogen wird, weil es gesezt ist in das Ich, und in das sezende, handelnde Ich.
  - b) X ist Leiden, insofern es auf die Totalität des Handelns bezogen wird. Es ist nicht das Handeln überhaupt, sondern es ist ein bestimmtes Handeln: eine unter der Sphäre des Handelns überhaupt enthaltne besondre Handelsweise.

(Ziehet eine Zirkellinie — A, so ist die ganze durch sie eingeschlossene Flache — X entgegengesezt der unends lichen Flache im unendlichen Raume, welche ausgeschlossen ist. Ziehet innerhalb des Umkreises von A eine ans dere Zirkellinie — B, so ist die durch dieselbe eingeschlossene Flache — Y zusvererst in dem Umkreise von A eingeschlossen, und zugleich mit ihm entgegengesezt der unendslichen durch A ausgeschlosnen Flache, und insofern der Flache X völlig gleich. Insosern ihr sie aber betrachtet als eingeschlossen durch B, ist sie der ausgeschlossen und endlichen Flache, mithin auch demienigen Theile der Flasche X, der nicht in ihr liegt, entgegengesezt. Also, der Raum Y ist sich selbst entgegengesezt; er ist nemlich entweder ein Theil der Flache X oder er ist die für sich selbst bestehende Flache Y).

Ich denke, ist zuförderst ein Ausdruk der Thatigskeit; das Ich ist denkend, und insofern handelnd gesezt. Es ist ferner ein Ausdruk der Megation, der Eins

Sinschränkung, des Leidens; denn den ken ist eine besindre Bestimmung des Senns; und im Begriffe desselz den werden alle übrige Arten des Senns ausgeschlossen. Der Begriff des Denkens ist demnach sich selbst entgezgengeset; er bezeichnet eine Thätigkeit, wenn er bezogen wird auf den gedachten Gegenstand: er bezeichnet ein keiden, wenn er bezogen wird auf das Seyn überhaupt: denn das Seyn muß eingeschränkt werden, wenn das Denken möglich seyn soll.

Jedes mögliche Prädikat des Ich bezeichnet eine Einschränkung desselben. Das Subjekt: Ich, ist das schlechtzin thätige, oder sepende. Durch das Prädikat; (3. B. ch stelle vor, ich strebe u. s. f.) wird diese Thätigkeit n'eine begränzte Sphäre eingeschlossen. (Wie und wosurch dieses geschehe, davon ist hier noch nicht die frage).

- II) Jezt läßt sich vollkommen einsehen, wie das ich durch, und vermittelst seiner Thätigkeit sein Leiden sestimmen, und wie es thätig und leidend zugleich seyn dune. Es ist bestimmend, insofern es durch absomete Spontaneität sich unter allen in der absoluten Totamität seiner Realitäten enthaltnen Sphären in eine bestimmte sezt; und insofern blos auf dieses absolute Sezen esseitit, von der Grenze der Sphäre aber abstrahirt vird. Es ist bestimmt, insofern es als in dieser iestimmten Sphäre gesezt, betrachtet, und von der Sponzimeität des Sezens abstrahirt wird.
- 12) Wir haben die ursprünglich synthetische Hand= ung des Ich, wodurch der aufgestellte Widerspruch ge= lb8't

lds't wird, und dadurch einen neuen synthetischen Begriff gefunden, den wir noch etwas genauer zu untersechen haben.

Er ist, eben so wie der vorige, der der Wirksamkelt, eine naher bestimmte Wechselbestimmung; und wir wer, den in beide die vollkommenste Einsicht erhalten, wenn wir sie mit jener, so wie unter sich selbst, vergleichen.

Nach den Regeln der Bestimmung überhaupt mis sen x) beide der Wechselbestimmung gleich, 2) derselben untgegengesezt, 3) einander gleich, insofern sie jener ents gegengesezt sind, 4) einer dem andern entgegengesezt seyn;

- in beiden, so wie in jener, bestimmt wird Thatisteit durch Leiden, oder Realität durch Regation (welches eben das ist) und umgekehrt.
- Bechselbestimmung wird nur überhaupt ein Wechselgeset; aber nicht bestimmt. Es ist völlig sein gelassen, ob man von der Realität zur Negation, oder von dieser zu jener übergehen wolle. In der beiden zulezt abgeleiteten Synthesen aber ist die Ordenung des Wechsels festgesezt, und bestimmt.
- e) Eben-darin, daß in beiden die Ordnung festges sezt ist, sind sie sich gleich.
- d) In Absicht der Ordnung des Wechsels sind sich beide entgegengesezt. Im Begriffe der Kausalitäl wird die Thätigkelt durch Leiden; in dem so eber abgeleiteten wird das Leiden durch Thätigkeit bestimmt.

- 33) Insofern das Ich betrachtet wird, als den ganzen schlechthin bestimmten Umfreis aller Realitäten ums fassend, ist es Substanz. Inwiesern es in eine nicht schlechthin bestimmte Sphäre (wie und wodurch sie bezstimmt werde, bleibt vor der Hand ununtersucht,) diez ses Umfreises gesezt wird; insosern ist es accidentell; oder es ist in ihm ein Accidens. Die Grenze, welche diese besondre Sphäre von dem ganzen Umfange abschneidet, ist es, welche das Accidens zum Accidens macht. Sie ist der Unterscheidungsgrund zwischen Suhzskanz und Accidens. Sie ist im Umfange; daher ist das Accidens in, und an der Substanz: sie schließt etwas vom ganzen Umfange aus; daher ist das Accidens nicht Substanz.
  - 14) Reine Substanz ist denkbar, ohne Beziehung auf ein Accidens: denn erst durch das Sezen möglicher Sphären in den absoluten Umkreis wird das Ich Subskanz; erst durch mögliche Accidenzen entstehen Realizitäten; da ausserdem alle Realität schlechthin Eins senn würde. Die Realitäten des Ich sind seine Handlungs-weisen: es ist Substanz, inwiesern alle möglichen Hand-lungsweisen (Arten zu seni,) darin gesezt werden.

Rein Accidens ist denkbar ohne Substanz; denn um metennen, daß etwas eine bestimmte Mcalität sen, muß ich es auf die Realität überhaupt beziehen. Die Substanz ist aller Wechsel im allgemeiz nen gedacht: das Accidens ist ein bestimmtes, das mit einem andern wechselnden wechselt.

Et ist ursprünglich nur Eine Substanz; das Ich:

In dieser Einen Substanz sind alle mögliche Accidenzen also alle mögliche Realitäten gesezt. — Wie mehrere it irgend einem Merkmale gleiche Accidenzen de einigen Substanz zusammen begriffen, und selbst als Substanzen gedacht werden können, deren Accidenzen durd die Verschieden heit jener Merkmale unte sich, die neben der Gleichheit Statt sindet, bestimm werden, werden wir zu seiner Zeit sehen.

Anmerkung. Ununtersucht, und völlig im Dun keln ist geblieben theils diejenige Thatigkeit des Ich durch welche es sich selbst als Substanz, und Ac eidens unterscheidet, und vergleicht; theils dasje nige, was das Ich veranlaßt, diese Handlung vor zunehmen; welches leztere, soviel wir aus der er sten Synthesis vermuthen können, wohl eine Wirkung des Nicht = Ich seyn durfte.

Es ist demnach, wie das ben jeder Synthesis z geschehen pflegt, in der Mitte alles richtig verei nigt, und verknüpft; nicht aber die beiden ausser sten Enden.

Diese Bemerkung zeigt und von einer neuen Seite das Geschäft der Wissenschaftslehre. Sie wird immer fortfahren, Mittelglieder zwischen die Entgegenzgeseten einzuschieben; dadurch aber wird der Wisderspruch nicht vollkommen gelds't, sondern nur weiter hinaus gesezt. Wird zwischen die vereinigten Glieder, von denen sich bei näherer Untersuchung sindet, daß sie dennoch nicht vollkommen vereinigt sind, ein neues Mittelglied eingeschoben.

so fällt freilich der zulezt aufgezeigte Widerspruch weg; aber um ihn zu-losen, mußte man neue Ends punkte annehmen, welche abermals entgegengesezt sind, und von neuem vereinigt werden mussen.

Die eigentliche, hochste, alle andere Aufgaben unter sich enthaltende Aufgabe ist die: wie das Ich auf das Nicht=3ch; oder das Nicht=3ch auf das Ich unmittelbar einwirken konne, da sie beide eins ander vollig entgegengesezt senn sollen. Man schiebt zwischen beide hinein irgend ein X, auf welches beide wirken, wodurch sie denn auch zugleich mit= telbar auf einander selbst wirken. Bald aber ent= dekt man, daß in diesem X doch auch wieder ir= gend ein Punkt senn muffe, in welchem Ich und Nicht = Ich unmittelbar zusammentreffen. 11m die= ses zu verhindern, schiebt man zwischen und fratt ber scharfen Grenze ein neues Mittelglied = Y Aber es zeigt fich bald, daß in diesem eben so wie in X ein Punkt senn muffe, in welchem die beiden entgegengesezten sich unmittelbar berühren. Und so wurde es in's unendliche fortgehen, wenn nicht burch einen absoluten Machtspruch der Ver= nunft, den nicht etwa der Philosoph thut, sondern - den er nur aufzeigt — durch Den: es soll, da 'das Nicht = 3ch mit bem 3ch auf keine Urt sich vereinigen läßt, überhaupt kein Nicht=Ich senn, ber Anoten zwar nicht gelbs't, aber zerschnitten würde.

Man kann die Sache noch von einer andern Seis

te ansehen. — Insofern das Ich durch das Nicht Ich eingeschränkt wird, ist es endlich, an sich aber, so wie es durch seine eigne absolute Thatigkeit ge sezt wird, ist es unendlich. Dieses beide in ihm, die Unendlichkeit, und die Endlichkeit sollen vereis nigt werden. Aber eine solche Bereinigung ift an Lange zwar wird der Streit burch sich unmöglich. Vermittelung geschlichtet; das unendliche begränzt Zulezt aber, da die vollige Unmbgs das endliche. lichkeit der gesuchten Vereinigung sich zeigt, muß die Endlichkeit überhaupt aufgehoben werden; alle Schränken muffen verschwinden, das unendliche Ich muß als Eins, und als Alles allein übrig. bleiben.

Sczet in dem fortlaufenden Raume A im Puntte m Licht, und im Punkte.n Finsterniß, fo muß nothwendig, ba der Raum stetig, und zwis schen m und n kein hiatus ist, zwischen beiben Punkten irgendwo ein Punkt o senn, welcher Licht und Finsterniß zugleich ist, welches sich widers spricht. — Ihr sezet zwischen beide ein Mittel glied, Dammerung. Sie gehe von p bis q, so wird in p die Dammerung mit dem Lichte, und in q mit ber Finsterniß grenzen. Aber dadurch habt ihr blos Aufschub gewonnen; den Widerspruch ober nicht befriedigend gelbs't. Die Dammerung ist Mischung bes Lichts mit Finsternif. in p das helle Licht-mit der Dammerung nur das durch grenzen, daß der Punkt p Licht, und Dants

, **- - -** .

merung, zugleich sen; und da die Dammerung nus dadurch vom Lichte unterschieden ist, daß sie auch Finsterniß ist; — daß er Licht und Finsterniß zuz gleich sen. Eben so im Punkte q. — Mithin ist der Widerspruch gar nicht anders aufzuldsen, als dadurch: Licht, und Finsterniß sind überhaupt nicht entgegengesezt, sondern nur den Graden nach zu unterscheiden. Finsterniß ist blos eine sehr geringe Quantität Licht. — Gerade so verhält es sich zwisschen dem Ich, und dem Nicht=Ich.

E. Synthetische Vereinigung des zwischen den beiden aufgestellten Arten der Wech= selbestimmung Statt findenden Gegen= sazes.

Das Ich fezt fich, als bestimmt burch bas Nicht=Ich, war der Hauptsaz, von welchem wir ausgiengen; welcher nicht aufgehoben werden konnte, ohne daß die Einheit des Bewußtsenns zugleich aufgehoben Aber es lagen in ihm Widerspruche, die wir zu Ibsen hatten. Zuförderst entstand die Frage: wie kann bas 3ch bestimmen, und bestimmt werden zu= gleich, - welche so beantwortet wurde: bestimmen und bestimmt werden, find vermittelft des Begrifs der Wechselbestimmung eins und eben daffelbe; so wie bemnach bas Ich ein bestimmtes Quantum der Negation in sich sezt, sezt es zugleich ein bestimmtes Quantum der Realität in das Nicht=Ich und umgekehrt. Hier blieb su fragen übrig: wohin soll denn die Realitat gesezt wer= den,

vermittelst des Begrifs der Wirksamkeit so beantwortet wurde: in das Ich soll Megation oder Leiden, und, nach der Regel der Wechselbestimmung überhaupt, das gleiche Quantum Realität oder Thätigkeit in das Nicht = Ich ges sezt werden. — Aber wie kann doch ein Leiden in das Ich gesetzt werden, — wurde weiter gefragt, und es wurde hierauf vermittelst des Begrifs der Substantialität geantwortet: Leiden und Thätigkeit im Ich sind eins, und eben dasselbe, denn Leiden ist blos ein geringeres Quantum der Thätigkeit.

Aber durch diese Antworten haben wir uns in einen Zirkel verflochten. Wenn das Ich einen kleinern Grad der Thatigkeit in sich sezt, so fezt es dadurch freilich ein Leiden in sich, und eine Thatigkeit in das Nicht=Ich. Aber das Ich kaim kein Vermögen haben, schlechthin eis nen niedern Grad der Thatigkeit in sich zu sezen; benn es sezt, laut des Begrifs der Substantialität, alle This tigkeit in sich; und es sezt nichts in sich, als Thatigkeit. Mithin mußte dem Sezen des niedern Grades der This tigkeit im Ich eine Thatigkeit des Nicht=Ich vorherges hen; diese mußte erst wirklich einen Theil der Thatigkeit des Ich vernichtet haben, ehe das Ich einen kleinen Aber dieses ist eben Theil derselben in sich sezen konnte. so unmbglich, da vermbge des Begrifs der Wirksamkeit, dem Nicht = Ich nur insofern eine Thatigkeit zugeschrieben werden kann, imwiefern in das Id ein Leiden gesezt ift.

Wir erklaren und, vor der Hand nicht eben in schule, gerechter Form, noch dentlicher über den Hauptpunkt,

ber in die Frage kommt. Man erlaube mir indefi den Begriff ber Zeit als bekannt vorauszusezen. — Sezet, als den ersten Fall nach dem blossen Begriffe der Wirks samkeit, daß die Einschränkung des Ich einzig und allein von der Thatigkeit des Nicht = Ich herkomme. euch, daß im Zeitpunkte A das Nicht = Ich nicht auf das Ich einwirke, so ist im Ich alle Realitat, und gar keine Megation, und es ist mithin, nach dem obigen, keine Realität in das Nicht=Ich gesezt. Denkt euch ferner, daß im Zeitpunkte B das Nicht = Ich mit 3 Gras den der Thatigkeit auf das Ich einwirke, so sind, vermdge des Begrifs der Wechselbestimmung allerdings 3 Grade der Realitat im Ich aufgehoben, und statt deren - 3 Grade Negation gesezt. Aber dabei verhalt das Ich fich blos leidend; die Grade der Negation sind in ihm freilich gesezt; aber sie sind auch blos gesezt, - für irgend ein intelligentes Wesen, ausser dem 3ch, welches Ich und Nicht = Ich in jener Wirkung be= obachtet, und nach der Regel der Wechselbestimmung beurtheilt, nicht aber für das Ich selbst. wurde erfordert, daß es seinen Zustand im Momente A mit dem im Momente B vergleichen, und die verschiede nen Quanta seiner Thatigkeit in beiden Momenten unters scheiden konnte: und wie dieses mbglich sep, ist noch nicht gezeigt worden. Das Ich ware im angenommenen Falle, allerdings eingeschrankt, aber es ware seiner Gin= schränfung sich nicht bewußt. Das Ich ware, um es in den Worten unseres Sazes zu sagen, allerdings be= kimmt; aber es sezte sich nicht, als bestimmt,

sondern irgend ein Wesen ausser ihm konnte es als be-

Oder sezet als den zweiten Fall nach dem bloffen Ber griffe der Substantialität, daß das Ich schlechthin und unabhängig von aller Einwirkung des Nicht = 3ch ein Bermbgen habe, willkührlich ein vermindertes Quantum ber Realitat in sich zu sezen; die Boraussezung des trans scendentalen Idealismus, und namentlich der prastabis lirten Harmonie, welche ein solcher Idealismus ist. von, daß diese Voraussezung schon dem absolutersten Grundsaze widerspreche, wird hier ganzlich abstrahirt. Gebt ihm auch noch das Vermögen, diese verminberte Quantitat mit der absoluten Totalitat zu vergleichen, und an ihr zu messen. Sezet unter dieser Voraussezung das Ich im Momente A mit 2 Grad verringerter Thatigkeit; im Momente B mit 3 Grad; so läßt sich recht wohl vers stehen, wie das Ich in beiden Momenten fich als eingeschränkt, und zwar im Momente B als mehr einges schränkt, denn im Momente A beurtheilen konne; aber es laßt sich gar nicht einsehen, wie es diese Einschrans kung auf Etwas im Nicht = Ich, als die Ursache dersels ben beziehen konne. Vielmehr müßte es sich selbst als Die Ursache derselben, betrachten. Mit den Worten uns sers Sazes: das Ich sezte denn allerdings sich als bestimmt, aber nicht als bestimmt, burch bas Richts Ich. (Die Befugnif jener Beziehung auf ein Nichts Ich läugnet allerdings der Idealist, und er ist insofem consequent: aber die Thatsache des Beziehens kann er nicht laugnen, und noch ist es keinem eingefallen, sie

m läugnen. Aber dann hat er diese Augestandene Thatsache, abstrahirt von der Besugniß derselben, doch westigstens zu erklären. Das aber vermag er aus seiner Boraussezung nicht, und seine Philosophie ist demnach invollständig. Nimmt er etwa gar das Daseyn der Dinge ausser uns noch daneben an, wie es in der prästabilirten Harmonie geschieht, so ist er überdies inkonsequent.)

Beide Synthesen, abgesondert gebraucht erklären dem pach nicht, was sie erklären sollen, und der oben gerügte Widerspruch bleibt: sezt das Ich sich als bestimmt, so wird es nicht bestimmt durch das Nicht=Ich, wird es bestimmt durch das Nicht=Ich, wird es bestimmt durch das Nicht=Ich, so sezt es sich nicht als bestimmt.

- K Wir stellen jest diesen Widerspruch ganz bestimmt auf. Das Ich kann kein Leiden in sich sezen, ohne Thäztigkeit in das Nicht=Ich zu sezen; aber es kann keine Thätigkeit in das Nicht=Ich sezen, ohne ein Leiden in sich zu sezen; es kann keines ohne das andere; es kann keins schlechthin, es kann demnach keins von beiden. Also
  - tigkeit in das Nicht=Ich sezt, noch Thatigkeit in das Nicht=Ich, insofern es Leiden in sich sezt: es sezt überhaupt nicht: (Nicht die Bedingung wird geläugnet, sondern das Bedingte, wels thes wohl zu merken ist. Nicht die Regel der Wech= selbestimmung überhaupt, als solche; aber die Uns wendung derselben überhaupt auf den gegenwärtis

F

10

gen Fall wird in Anspruch genommen). Wie so

- 2) Aber das Ich soll Leiden in sich sezen, und insofern Thätigkeit in das Nicht=Ich; und umgekehrt:
  laut Folgerung aus den oben schlechthin gesezten
  Säzen.
- II. Im ersten Saze wird geläugnet, was im zweiten behauptet wird.

Beide verhalten sich demnach wie Negation und Realität. Negation und Realität aber werden vereis nigt durch Quantität. Beide Säze mussen gelten; aber ste mussen beide nur zum Theil gelten. Sie mussen so gedacht werden:

- 1) Das Ich sezt zum Theil Leiden in sich, in sow fern'es Thatigkeit in das Nicht=Ich sezt; aber es sezt zum Theil nicht Leiden in sich, in so fern es Thatigkeit in das Nicht=Ich sezt: und ums gekehrt.
- Das Ich sezt nur zum Theil Leiden in das Micht=Ich, insofern es Thatigkeit in das Ich, und zum Theil nicht Leiden in das Nicht=Ich, insofern es Thatigkeit in das Ich sezt. (Das wurde aufgestelltermaassen heissen: Es wird eine Thatigskeit in das Ich gesezt, der gar kein Leiden im Nicht=Ich entgegengesezt wird, und eine Thatigkeit in das Nicht=Ich, der gar kein Leiden im Ich entsgegengesezt wird, und eine Thatigkeit in das Nicht=Ich, der gar kein Leiden im Ich entsgegengesezt wird. Wir wollen diese Art der Thatigkeit tigkeit vor der Hand unabhängige Thatigkeit nennen, bis wir sie näher kennen lernen.

- III. Aber eine solche unabhängige Thätigkeit im Ich, und Nicht = Ich widerspricht dem Geseze. des Entgegens sezens, welches jezt durch das Gesez der Wechselbesstimmung näher bestimmt ist; sie widerspricht also insbesondre dem Begriffe der Wechselbestimmung, der in unsrer gegenwärtigen Untersuchung herrschend ist.
  - Alle Thatigkeit im Ich bestimmt ein Leiden im Nicht= Ich, und umgekehrt. Laut des Begriffs der Wech= selbestimmung. — Jezt eben aber ist der Saz auf= gestellt:
  - Eine gewisse Thatigkeit im Ich bestimmt kein Leiden im Nicht = Ich; und eine gewisse Thatigkeit im Nicht = Ich bestimmt kein Leiden im Ich, welcher sich zu dem obigen verhalt, wie Negation zur Reas lität. Demnach sind beide zu vereinigen durch Bestimmung, d. i. beide konnen nur zum Theil gelten.
  - Der obenstehende Saz, dem widersprochen wird, ist der Saz der Wechselbestimmung. Dieser soll nur zum Theil gelten, d. i. er soll selbst bestimmt, seine Gultigkeit soll durch eine Regel in einen gewissen Umfang eingeschlossen werden.
  - Ober, um uns auf eine andere Art auszudrufen, die unabhängige Thätigkeit des Ich, und bes Nicht= Ich ist nur in einem gewissen Sinne unsabhängig. Dies wird sogleich klar werden. Denn
- IV. Es soll im Ich eine Thätigkeit senn, die ein Leiden im Nicht = Ich bestimmt, und durch dasselbe bestimmt wird; und umgekehrt, eine Thätigkeit im Nicht = Ich,

die ein Leiden im Ich bestimmt, und durch dasse bestimmt wird; laut des obigen. Auf diese That keit und Leiden ist der Begriff der Wechselbestimmt anwendbar.

Es soll zugleich in beiden eine Thätigkeit senn, durch kein Leiden des andern bestimmt wird; r so eben postulirt worden, um den sich zeigend Widerspruch losen zu konnen.

Beide Saze follen bei einander bestehen können; mussen demnach durch einen synthetischen Begrals in einer und eben derselben Handlung vereini gedacht werden können. Dieser Begriff aber kar kein anderer sonn, als der der Wechselbestimmung Der Saz, in welchem beide vereinigt gedacht wurden, wäre folgender:

Durch Wechsel=Thun, und Leiden (da durch Wechselbestimmung sich gegenseitig bestimmende Thun und Leiden) wird die unabhän gige Thätigkeit; und durch die unahhän hängige Thätigkeit wird umgekehrl Wechsel=Thun, und Leiden bestimmt.

Wenn dieser Saz sich behaupten sollte, so ware klar

1) in welchem Sinne die unabhängige Thätigkeit des Ich, und die des Nicht "Ich sich gegenseitig bestimmten; und in welchem nicht. Sie bestimmen sich nicht unmittelbar; aber sie bestimmen sich mittelbar, durch ihr im Wechsel begriffenes Thun, und Leiden.

2) Bie

p) Wie der Saz der Wechselbestimmung zugleich gutstig senn könne, und auch nicht gultig senn könne. Er ist anwendbar auf Wechsel, und unabhängige Thätigkeit; aber er ist nicht anwendbar auf unabhängige Thätigkeit an sich. Wechsel und unabhängige Thätigkeit stehen unter ihm, nicht aber unabhängige Thätigkeit, und unabhängige Thätigkeit, und unabhängige Thätigkeit, und unabhängige Thätigkeit, und unabhängige Thätigkeit, und

Wir reflektiren jezt über den Sinn des oben aufgestell= ten Sazes.

# Es liegen in ihm folgende brei.

- 1) Durch Wechsel=Thun, und Leiden wird eine unsabhängige Thätigkeit bestimmt.
- 2) Durch eine unabhängige Thätigkeit wird ein Wech? sel=Thun, und Leiden bestimmt.
- 3) Beide werden gegenseitig durcheinander bestimmt, und es ist gleichgültig, ob man von Wechsel=Thun, und Leiden zur unabhängigen Thätigkeit, oder ob man umgekehrt von der unabhängigen Thätigkeit zu Wechsel=Thun, und Leiden übergehe.

## I.

Den ersten Saz betreffend haben wir zuförderst zu unstersuchen, was heißt es überhaupt: eine unabhängige Thätigkeit wird durch ein Wechsel=Thun bestimmt; dann haben wir ihn auf die vorliegenden Fälle anzuwenden.

1) Durch Wechsel=Thun, und Leiden wird überhaupt eine unabhängige Thätigkeit bestimmt. — Es ist erinnert, daß wir damit umgehen, den Begriffiber

Wech=

Wechselbestimmung selbst zu bestimmen, d. i. den Umfang seiner Gultigkeit durch eine Regel zu besschränken. Bestimmung aber geschieht durch Aufzeigung des Grundes. So wie der Grund der Anwendung dieses Sazes angegeben wird, wird dies selbe zugleich beschränkt.

Nemlich nach dem Saz der Wechselbestimmung wird unmittelbar durch das Sezen einer Thatigkeit in dem Einen Leiden in seinem entgegengesezten gefezt und Nun ist aus dem Saze des Gegenses umgekehrt. zens zwar klar, daß, wenn überhaupt ein Leiden gesezt werden foll, dasselbe in das Entgegengesette des thatigen gesezt werden musse: aber die Frage, warum überhaupt ein Leiden gesezt werden soll, und es nicht bei der Thatigkeit in dem Ginen sein Bewenden haben konne, d. i. warum überhaupt eine Wechselbestimmung vorgehen solle, ift dadurch noch nicht keantwortet. — Leiden und Thatigkeit, als solche, sind entgegengesezt; boch soll unmittelbar durch Thatigkeit Leiden, und ums gekehrt, gesezt werden, mithin mussen sie, laut des Sazes der Bestimmung, in einem dritten = X auch gleich senn, (welches dritte den Uebergang vom Leiden zur Thätigkeit, und umgekehrt möglich mache, ohne daß die Einheit des Bewußtsenns unterlrochen werde, noch in ihr, daß ich so sage, ein hiatus entstehe). Dieses dritte ift der B = ziehungsgrund zwischen Thun und Leiden im Wechsel. (S. 3.)

minson

Dieser Beziehungsgrund ist nicht abhängig von der Wechselbestimmung; sondern sie ist von ihm abhänzig; er wird nicht möglich durch sie, aber sie wird erst durch ihn möglich. Er wird demnach in der Reslexion zwar gesezt durch die Wechselbestim: — mung, aber als von ihr, und dem, was vermitztelst ihrer wechselt, unabhängig.

Er wird ferner in der Restexion durch den Wechsel bestimmt, d. i. wenn die Wechselbestimmung gesezt ist, so wird er in diejenige Sphäre gesezt, welche die Sphäre der Wechselbestimmung in sich fast; es wird gleichsam durch ihn ein gröfferer Umkreis um den der Wechseibestimmung gezogen, um ihn durch denselben sicher zu stellen. Er füllt die Sphäre der Bestimmung überhaupt, die Wechselbestimmung aber nur einen Theil derselben; wie schon aus dem obigen klar ist; hier aber zum Behuf der Restlexion in Erinnerung gebracht werden muß.

Dieser Grund ist eine Realität; oder, wenn die Wech=
selbestimmung als Handlung gedacht wird, eine Thätigkeit. — So wird durch Wechselbestimmung überhaupt eine unabhängige Thätigkeit bestimmt.

(Es ist aus dem obigen gleichsalls bekannt, daß der Grund aller Wechselbestimmung die absolute Toztalität der Realität ist. Diese darf überhaupt nicht aufgehoben werden, und darum nuß dasstnige Quantum derselben, das in einem aufgehoben wird, in sein entgegengeseztes gesezt werden).

- 2) Wir wenden diesen allgemeinen Saz an auf die l sondern unter ihm enthaltnen, und gegenwärtig w kommenden Fälle.
  - Permittelst des Wechselbegrifs der Wirksalleit wird durch ein Leiden des Ich gesezt ei Thätigkeit des Nicht=Ich. Dieses ist eine von den angezeigten Arten des Wechsels: durch soll eine wabhängige Thätigkeit gesezt und lessent senn.

Die Wechselbestimmung geht aus vom L den. Das Leiden ist gesezt; durch, und vi mittelst des Leidens wird die Thatigkeit gese Das Leiden ist in das Ich gesegt. Es ist i Begriffe der Wechselbestimmung vollkommen s grundet, daß, wenn biesem Leiden eine Thati keit entgegengesetzt werden folle, dieselbe in di entgegengesetzte des Ich, in das Nicht = Ich g sezt werden musse. — In diesem Uebergan giebt es sallerdings auch, und muß es gebei ein Glied des Zusammenhangs; oder einen Grun der hier ein Beziehungsgrund ist. Dieser ist k kanntermaassen die Quantität, die ihr selbst i Ich, und Nicht=Ich, — in Leiden, und Th tigkeit gleich ist. Sie ist der Relationsgrun den wir aber schiklich den idealen Grund ne Also das Leiden im Ich, ist 1 nen konnen. ideale Grund der Thätigkeit des Nicht=Ich. -Das jezt geprüfte Verfahren war durch die I gel der Wechselbestimmung vollkommen berechti:

Eine schwierigere Frage ist folgende: soll denn auch, und warum soll denn überhaupt die Regel der Wechselbestimmung hier angewendet werden? Daß die Thätigkeit in das Nicht = Ich gesezt wer= de, wird ohne Bedenken zugestanden, aber warum wird denn überhanpt. Thätigkeit gesezt? Diese Frage muß nicht wieder durch den Saz der Wech= selbestimmung, sondern durch den höhern Saz des Grundes beantwortet werden.

Es ist in das Ich ein Leiden gesczt, d. i. ein Quantum seiner Thatigkeit ist aufgehoben.

Dieses Leiden oder diese Verminderung der Thatigkeit muß ein en Grund haben; denn das aufgehobene soll ein Quantum senn; jez des Quantum aber wird durch ein anderes Quanztum bestimmt, vermöge dessen es weder ein kleieneres, noch ein grösseres, sonderu gerade dieses Quantum ist; laut des Sazes der Bestimmung. (S. 3.)

Im Ich kann der Grund dieser Verminderung wicht liegen; denn das Ich sezt in sich nur Thäs thigkeit, und nicht Leiden; es sezt sich blos als senend, nicht aber als nicht sepend (S. 1.). Im Ich liegt der Grund nicht; dieser Saz ist, kraft des Gegensezens, nach welchem dem Nichtz Ich zukommt, was dem Ich nicht zukommt, (S. 2.) gleich geltend mit folgendem: Im Nicht=Ich liegt der Grund der Verminderung.

Hier ist nicht mehr von der blossen Quanti=

tåt die Rede, sondern von der Qualitat Leiden wird dem Wesen des Ich, insofern Seyn besteht, entgegengesezt, und nur it . konnte der Grund desselben : nicht in das fondern mußte in das Nicht = Ich gesezt u Das Leiden wird gesezt, als der Realität gengesezte Qualität, als Negation (nich als ein geringeres Quantum der Thatigkei he B. in unserm S.). Der Grund einer ! tat aber heißt Real=Grund. Gine vom sel unabhängige, für die Möglichkeit de schon vorausgesezte Thatigkeit des Nich ist Real = Grund des Leidens; und wird! damit wir einen Real = Grund deffelben hab Es wird also durch den obigen Wechsel ges ne vom Wechsel unabhängige, durch ihr ausgesezte Thatigkeit des Nicht = Ich.

Punkte angekommen kind, von welchen aus das ganze Enskem sehr bequem übersehen theils anch, um dem dogmatischen Meal auch auf die kurze Zeit nicht eine Bestätigu lassen, die er aus dem obigen Saze ziehen te, machen wir nochmals ausdrüklich bemei daß der Schluß auf einen Meal = Grund im ! Ich sich darauf gründe, daß das Leiden in etwas qualitatives sen; (welches man Messerion auf den blossen Saz der Wirksallerdings annehmen muß,) daß er demnach

weiter gelte, als jene Voraussezung gelten kann. -Go wie wir den zweiten Wechselbegriff, den der Substantialität, untersuchen werden, wird sich zeigen, daß in der Reslexion über ihn das Leis den gar nicht als etwas qualitatides, son: dern blos als etwas quantitatives gedacht werden konne, als blosse Berminderung der Tha= tigkeit; daß demnach in dieser Reflexion, wo der Grund wegfällt, auch das begründete wegfällt, und das Nicht=Ich wieder blos idealer Grund wird. — Daß ich es furz sage: geht die Erfla: rung ber Borstellung, b. i. die gesammte speku= lative Philosophie davon aus, daß das Nichts Ich als Ursache der Vorstellung, sie als sein Ef= fekt gesezt wird; so ist dasselbe Real = Grund von Allen; es ist schlechthin, weil es ist, und was es ist; (das Spinozische Fatum) das Ich selbst ist blos ein Accidens desselben, und gar nicht Substanz; und wir bekommen den materialen Spinozism, ber ein bogmatischer Realismus ist; ein System, das den Mangel der hochsten nibg= lichen Abstraktion, der vom Nicht=Ich voraus= sezt, und, da es nicht den lezten Grund auf= stellt, vollig ungegründet ist. — Geht im Ge: gentheil die Erklarung der Vorstellung davon aus, · daß das Ich die Substanz derselben, sie aber sein Accidens sen, so ist das Nicht=Ich gar nicht Real, sondern blos Ideal = Grund derselben: es hat demnach gar keine Realität auffer der Vor= stel=

stellung, es ist nicht Substanz, nichts bestchendes, schlechthin geseztes, sondern e ses Accidens des Ich. In diesem Syster sich für die Einschränkung der Realität (für die Affektion, wodurch eine Vorstellu steht), gar kein Grund angeben. Die 1 chung über denselben ist hier völlig abgesch Ein solches System ware ein dogmatische kismus, welcher allerdings die hochste Abst vorgenommen hat, und baher vollkommen! dét ist. Dagegen aber ist er unvollständig er nicht alles erklart, was erklart werde Demnach ift die wahre Streitfrage bes! mus und des Idealismus die, welchen We in Erklärung der Vorstellung nehmen solle wird sich zeigen, daß im theoretischen The frer Wissenschaftslehre diese Frage völlig ut wortet bleibt, d. i. sie wird dahin beantn beide Wege sind richtig; man ist unter ein wissen Bedingung genothigt, den einen, u ter der entgegengesetten Bedingung den and gehen; und badurch wird benn bie mensch d. h. alle endliche Vernunft in Widerspru felbst versezt, und in einem Birkel befangen. Snstem, in welchem dieses gezeigt wird, kritischer Idealismus, welchen Kant am quentesten, und vollständigsten aufgestellt Jener Widerstreit der Ternunft mit sich sells gelöst werden, wenn es auch nicht eben i

theoretischen Wissenschaftslehre möglich ware: und da das absolute Seyn des Ich nicht aufgege= ben werden kann, so muß ber Streit zum Bor= theile der lezten Folgerungsart entschieden werden, eben so wie im hogmatischen Idealismus (nur mit dem Unterschiede, daß unser Idealismus nicht dogmatisch, sondern praktisch ist, nicht bestimmt, was ist, sondern was senn folle). Dieß muß aber auf eine solche Urt geschehen, daß erklart werde, was erklärt werden soll; welches der Die verminderte Dogmatism nicht vermochte. Thatigkeit des Ich muß aus dem Ich selbst er= klart werben, der lezte Grund derselben muß in das Ich gesezt werden. Dies geschieht dadurch, daß das Ich, welches in dieser Rutsicht praktisch ist, geset wird, als ein solches, welches den Grund der Existenz des Nicht = Ich, das die Tha= tigkeit des intelligenten Ich vermindert, in sich selbst enthalten solle: eine unendliche Idec, die selbst nicht gedacht werden kann, durch welche bemnach das zu erklärende nicht sowohl erklärt, als vielmehr gezeigt wird, daß, und warum es nicht zu erklären sen; der Knoten nicht sowohl gelds't, als in die Unendlichkeit hinans gesezt mird.)

Es wurde durch den Wechsel zwischen Leident des Ich und Thätigkeit des Nichte Ich eine unsabhängige Thätigkeit des leztern gesezt; sie wird durch eben denselben Wechsel auch bes stimmt,

stimmt, sie wird gesezt, um ein im Ich gese tes Leiden zu begründen; ihr Umfang erstrekt sie demnach auch nicht weiter, als der Umfang de leztern sich erstrekt. Es giebt gar keine ursprün liche Realität und Thätigkeit des Nicht = Ich kas Ich, als insosern das leztere leidet. Rein Lein im Ich, keine Thätigkeit im Nicht = Ich: gianch da, wo von dieser Thätigkeit, als von ein vom Begrisse der Wirksamkeit unabhängigen Ihtigkeit, welche Real = Grund ist, geredet wir Elbst das Ding an sich ist nur insosern, inwissen in das Ich wenigstens die Möglichkeit eine Leidens gesezt wird: ein Kanon, der erst in den praktischen Theile seine vollkommene Bestimmung und Anwendbarkeit erhält.

b) Vermittelst des Begriffs der Substantialität wind durch Thätigkeit im Ich ein Leiden in ebendemsch ben gesezt und bestimmt. Beide sind im Wechsel begriffen; ihre gegenseitige. Bestimmung ist die zweite Art der oben aufgestellten Wechselbestimmung; und auch durch diesen Wechsel soll eine von ihm unabhängige, und in ihm nicht mit bes griffene Thätigkeit gesezt und bestimmt werden.

An sich sind Thatigkeit und Leiden entgegenges sezt; und es kann, wie wir oben gesehen haben, allerdings durch eine und eben dieselbe Handlung, durch welche ein bestimmtes Quantum Thatigkeit in das Eine gesezt wird, das gleiche Quantum Leiden in sein entgegengeseztes gesezt werden und umgekehrt. Aber daß nicht in entgegengesezte, sondern in Ein und ebendasselbe durch Eine, und eben dieselbe Handlung Thätigkeit und Leiden gessezt werde, ist widersprechend.

Nun ist zwar dieser Widerspruch schon oben bei Deduction des Begriffs der Substantialität über= haupt dadurch gehoben, daß das leiden an sich und seiner Qualität nach gar nichts anderes als Thätigkeit; der Quantität nach aber eine mindere Thätigkeit senn soll, als die Totalität; und so ließ sich denn im Allgemeinen gar woh! denken, wie eine mindere Quantität an absoluter Totalität gezmessen, und dadurch, daß sie derselben an Quanztität nicht gleich ist, als eine mindere gesezt werz den konne.

Der Beziehungsgrund beider ist jezt Thätigkeit. Die Totalität sowohl als die Nicht = Totalität bei= der ist Thätigkeit.

Aber auch in das Nicht = Ich wird Thätigkeit, und zwar gleichfalls eine der Totalität nicht gleiz che, sondern beschränkte Thätigkeit gesezt. Es entsteht demnach die Frage; wodurch soll eine bes schränkte Thätigkeit des Ich von einer beschränkz ten Thätigkeit des Nicht = Ich unterschieden werz den; das heißt nichts geringeres, als, wie soll unter diesen Bedingungen Ich und Nicht = Ich überhaupt noch unterschieden werden; denn der Unterscheidungs = Grund des Ich und Nicht = Ich, verndige dessent das erfens châcig. das andere le dent sein solar. sit weigefallen.

Mem une feine Incersteitungenicht migli iff. if auch die gesorderte Wach albestimmu mar moglicht und Therbause teine von allen a geienteren Brittmuttungen möglich. Die Thatig fint des Miche In nerd bestimmt burch bas le ben bes Jung bie linden bes 3ch aber mirb b Ammine durch die auch der E eminderung übrig mein me Quameit feiner Thatigkeit. Di mirt in fir bie Wingendent einer Beziehung a die gesteute Den die der Iderigkeit des Ich w menien inflie vermmeerte Thatigkeit Thang der der Jud und beffelben Ich sen, in welche aefeum Training gefegt ift. — Berminberte Ih nader it ungenigt der Totalität berselben De Tennist wer it in bas 3th gesegt: also sol r nan der aufen Ragel der Gegensezung, be univerweitere der Tetalität ober die verminden That adm a das Micht = Ich gesezt werden. Win to to wer twin gefezt, so ware sie mit ber al inurer Immirie durch gar keinen Beziehunge vand rerdunden; die Wechselbestimmung find rich fint und alles bis jest abgeleitete wurd Military Colors

Men mus die verminderte Thâtigkeit, die al Thiere wie in der haupt auf Totalität nic Bereitzt im würde, noch einen Charakter b Ben. der den Beziehungsgrund abgeben konn

١

١

einen solchen, wodurch sie zur Thätigkeit des Ich werde, und schlechthin nicht Thätigkeit des Nichts Ich seyn konne. Dieser Charakter des Ich aber, der dem Nicht = Ich gar nicht zugeschrieben wers den kann, ist das Sezen schlechthin, und ohne allen Grund (S. I.) Iene verminderte Thätigkeit mußte demnach ab solut seyn.

Aber absolut und ohne Grund heißt (S. 3.) ganzlich unbeschränkt; und doch soll jene Hand= lung des Ich beschränkt senn. Hierauf ist zu ant= worten: bloß insofern sie überhaupt ein Sandeln ift, und nichts weiter, soll fie durch feinen Grund, durch keine. Bedingung beschränkt seyn; es kann gehandelt werden, oder auch nicht; die Handlung an sich geschieht mit absoluter Spontaneitat; aber. insofern sie auf ein Objekt gehen soll, ist sie be= granzt; es konnte nicht gehandelt werden; (ohn= geachtet ber Affektion durch bas Nicht = 3ch, wenn man fich einen Augenblik eine solche ohne Zueignung des Ich durch Reflexion mbglich dens ken will) aber wenn einmal gehandelt wird, so muß die Handlung eben auf dieses Dbjekt gehen, und kann auf kein anderes gehen.

Demnach wird durch die angezeigte Wechselbezstimmung eine unabhängige Thätigkeit gesezt. Nemlich die im Wechsel begriffne Thätigkeit ist selbst unabhängig, aber nicht insofern sie im Wechsel begriffen ist, sondern insofern sie

Thás

Thatigkeit ist. Insofern sie in den kommt, ist sie eingeschränkt, und insofern ein

Diese unabhängige Thätigkeit wird fern den Wechsel, nemlich in der blossen Rebestimmt. Um den Wechsel möglich zu r mußte die Thätigkeit als absolut auger werden; also es ist aufgestellt (nicht absolut aufteit überhaupt, sondern absolutigkeit, die einen Wochselfeit, die einen Wochselfimmt. (Sie heißt Einbildungskuie sich zu seiner Zeit zeigen wird). Eine aber ist bloß insofern gesezt, inwiesern ein sel zu bestimmen ist; und ihr Umfang wir nach durch den Umfang dieses Wechsels selstimmt.

## II.

Durch eine unabhängige Thätigkeit ein Wechsel= Thun, und Leiden bestin dies ist der zweite Saz, den wir zu erörtern haben. haben

1) diesen Saz überhaupt zu erklären, nud sein beutung von der des vorhergehenden scharf zu scheiden.

In dem vorigen Saze wurde vom Wechsel gegangen; er wurde, als geschehend, vorausg es war bemnach gar nicht von Form desselben eines blossen Wechsels (eines Uebergehen von zum andern), sondern von der Materie desse Soll ein Wechsel begriffenen Gliedern, die Rede. Soll ein Wechsel vorhanden seyn — so wurde oben im Allgemeinen gefolgert — so mussen Glieder vorshanden seyn, die verwechselt werden können. Wie sind diese möglich? — und so zeigten wir als den Grund derselben eine unabhängige Thätigkeit auf.

Hier aber wird nicht vom Wechsel aus, sondern von demjenigen aus, was den Wechsel als Wechsel, und seiner blossen Form nach, als ein Uebergehen von einem zum andern, erst möglich macht, zum Wechsel fortgegangen. Dort war vom Grunde der Materie, hier ist vom Grunde der Form des Wechsels die Rede. Auch dieser formale Grund des Wechsels soll eine unabhängige Thätigkeit seyn; und diese Behauptung haben wir hier zu erweisen.

Wir konnen den Unterscheidungsgrund der Form des Wechsels von seiner Materie noch deutlicher ans geben, wenn wir auf unsre eigne Restexion reslektiren wollen.

Im ersten Falle wird der Wechsel als gescheschen der Wet, wie er geschehen moge, völlig abstrahirt; und bloß auf die Möglichkeit der im Wechsel begriffenen Gliez der restektirt. — Der Magnet zieht das Eisen: das Eisen wird vom Magnete gezogen: sind zwei Säze, die mit einander wechseln, d. i. durch deren einen der andere gesezt wird. Dies ist vorausgesezztes und als begründet vorausgeseztes Faktum; und es wird daher nicht gestragt; wer einen durch

Sezen eines Sazes durch den andern zugehe; sondern es wird bloß gefragt, warum unter der Sphäre der Säze, die einer statt des andern gesezt werden konnen, eben jene bei den enthalten sind. In beisden muß etwas liegen, das sie geschift macht, verswechselt werden zu konnen; dieses, also das Materias le, was sie zu Wechselsäzen macht, ist aufzusuchen.

Im zweiten Falle wird auf das geschehen des Wechsels selbst restektirt, mithin von den Sazen, unter denen gewechselt wird, völlig abstrahirt. Die Frage ist nicht mehr die: mit welchem Rechte wird mit jenen Sazen gewechselt; sondern, wie wird überhaupt gewechselt. Und da findet sich denn, daß ein intelligentes Wesen ausser dem Eisen und dem Magnete vorhanden sehn musse, das beide beobachte, die Begriffe beider in seinem Bewußtseyn vereinige, und genöthigt sey, dem einen das entgegenge sezte Prädikat vom Prädikate des andern (ziehen, gezogen werden) zu geben.

In dem ersten Falle geschieht eine einfache Restlerion über die Erscheinung, — die des Beobachters; im zweiten geschieht eine Resterion über jene Resterion, — die des Philosophen über die Art des Beobachtens.

Rachdem nun einmal ausgemacht ist, daß die unabhängige Thätigkeit, welche wir suchen, die Form des Wechsels, nicht aber seine blosse Materie bestimmen solle; so verhindert uns nichts durch bew riste ristische Methode in unsrer Restexion vom Wechsel auszugehen, indem die Untersuchung dadurch um ein grosses erleichtert wird.

- 2) Wir wenden jezt den nunmehr im Allgemeinen zers klärten Saz an auf die einzelnen unter ihm enthaltnen Fälle.
  - a) In dem Wechsel der Wirksamkeit wird durch ein Leiden im Ich eine Thatigkeit im Nicht=Ich gesezt, d. i. es wird eine gewisse Thatigkeit in bas Ich nicht gesezt, ober bemselben entzogen, und dagegen gesezt in das Nicht-Ich. Um die bloffe Form dieses Wechsels rein zu bekommen; muffen wir abstrahiren, sowohl von dem, was gesezt wird, der Thatigleit; als von den Gliebern, in welche nicht gesezt, und gesezt wird, vom Ich und Nicht = Ich : und so bleibt uns ale reine Form ubrig, ein Sezen durch ein Richt= Ce= zen: ober ein Uebertragen. Dies also ift der formale Charakter des Wechsels in der Enus thefis der Wirksamkeit: mithin der materiale Cha= rakter der Thätigkeit, welche wechselt. (in aktiver Bedeutung, die den Wechsel vollzieht.)

Diese Thatigkeit ist unabhängig von dem Wech= sel, der durch sie möglich und von ihr vollzogen wird; und sie wird nicht erst durch ihn möglich.

Sie ist unabhängig von den Gliedern des Mech= sels als solchen; denn erst durch sie sind es wechselnde Glieder; sie ist es, die dieselben ver= wechselt. Un sich mögen beide auch ohne dieselbe

© 3 immer

immer fen; genug, fie find ifolirt, und fo in feiner Wechselverbindung.

Aber alles Sezen ist der Charakter des ! mithin kommt jene Thatigkeit des Uebertragi für die Möglichkeit einer Bestimmung durch Begriff der Wirksamkeit, dem Ich zu. Ich überträgt Thatigkeit in das Nicht=Ich dem Ich; hebt also insofern Thatigkeit in auf; und das heißt nach dem obigen: es durch Thatigkeit in sich ein Leiden. Inwirdas Ich thatig ist im Uebertragen der Thatiauf das Nicht: leidend; es wird Thatigkeit auf das Nicht: leidend; es wird Thatigkeit auf das Nicht: leidend; es wird Thatigkeit auf dasselbe i tragen.

(Man lasse sich nicht vor der Zeit dadurch ten, daß dieser Saz aufgestelltermaassen den sten Grundsaze, aus welchem nunmehr bei Eterung des nächstvorhergehenden Sazes eine allem Wechsel unabhängige Realität des NIch (S. 93.) gefolgert ist, widerspricht. nug er fließt durch richtige Folgerungen am wiesenen Vordersäzen, so gut, als derjenige, er widerspricht. Der Vereinigungsgrund bwird sich zu seiner Zeit ohne alles unser willl liche Zuthun ergeben.

Man laffe nicht unbemerkt, daß oben ge wurde: diefe Thatigkeit ist unabhangig von Wechsel, ber burch sie möglich wird. Es fo

. '.

×

darum doch noch einen andern geben, der nicht erst durch sie möglich wurde.

Mit allen Elnschränkungen, die der aufgestellte Saz erleiden dürfte, haben wir durch ihn wenigsstens soviel gewonnen, daß das Ich sogar; inwiefern es leidet, auch thätig senn musse, wenn auch eben nicht bloß thätig; und es könnte leicht senn, daß dieses ein sehr wichtiger Gewinn wäre, der alle Mühe der Untersuchung reichlich belohnte.

b) Im Wechsel der Substantialität soll, vermittelst absoluter Totalität Thätigkeit als begränzt gesezt werden: d. i. dasjenige an absoluter Totalität, was durch die Grenze ausgeschlossen wird, wird gesezt, als durch das Sezen der begrenzten Thätigkeit nicht gesezt, als in derselben mangelnd: mithin ist der bloß formale Charakter diesses Wechsels ein Nicht=Sezen vermittelst eisnes Sezens. Das mangelnde wird gesezt, in der absoluten Totalität; es wird nicht gesezt in der begrenzten Thätigkeit; es wird gesezt, als nicht gesezt im Wechsel. Vom Sezen schlechtshin, und zwar von einem Sezen ber absoluten Totalität wird ausgegangen; laut des oben aufgesstiten Begriffs der Substantialität.

Der materiale Charakter derzenigen Handlung, welche diesen Wechsel selbst sezt, niuß demnach gleichfalls sonn ein Nicht = Sezen durch ein Sezen; und zwar durch ein absolutes Sezen. Wosher das Nicht=gesezt= sen in der begrenzten Thäs

tigkeit, die dann als schon gegeben betrachtet wird, kommen, und was es seyn mbge, das dasselbe begründet; davon wird hier ganzlich abstrahirt. Die begrenzte Handlung ist da, das wird vorausgeset, und wir fragen nicht darnach, wie sie an sich da seyn mbge; wir fragen bloß, wie sie mit der Unbegrenztheit wechseln mbge.

Alles Sezen überhaupt, und ganz insbesonde te das absolute Sezen kommt dem Ich zu: die Handlung, welche den vorliegenden Wechsel selbk sezt, geht vom absoluten Sezen aus: ist demnach eine Handlung des Ich.

Diese Handlung oder Thatigkeit des Ich ift völlig unabhängig von dem Wechsel, der dutch sie erst gesezt wird. Sie selbst sezt das eine Glied des Wechsels, die absolute Totalität, schlechthin, und vermittelst dieses sezt sie erst das andere Glied desselben, als verminderte Thatigkeit; als kleiner, denn die Totalität. Wo die Thatigkeit als solche herkommen möge, davon ist nicht die Frage, denn als solche ist sie nicht Glied des Wechsels; bloß als verminderte Thatigkeit ist sie dies, und das wird, sie erst durch das Sezen der absoluten Totalität und durch die Bezier hung daraus.

Die aufgezeigte unabhängige Thätigkeit geht aus vom Sezen; aber das Nicht = Sezen ist es, worauf es eigentlich aukommt: wir konnen dem nach dieselbe insofern ein Entäussern nennen. Es wird ein bestimmtes Quantum der absoluten Totalität von der als vermindert gesezten Thätigs keit ausgeschlossen; als nicht in derselben, sonz dern als ausser ihr besindlich betrachtet.

Man lasse den charakteristischen Unterschied dieses Entäusserns von dem so eben ausgesstellten Uebertragen nicht unbemerkt. Bey dem leztern wird allerdings auch etwas aus dem Ich ausgehoben, aber davon wird abstrahirt, und eigentlich bloß darauf restektirt, daß dasselbe in das entgegengesezte gesett wird. — Hier hingesgen wird bloß ausgeschlossen. Ob das ausgesschlossene in etwas anderes 'gesett werde, und welches diese andere seyn möge, das gehört wesnigstens hieher nicht.

Der aufgezeigten Thatigkeit des Entausserns muß ein Leiden entgegengesezt senn; und so ist es allerdings, nemlich ein Theil der absoluten Totaslität wird entaussert; wird gesezt, als nicht gesezt. Die Thatigkeit hat ein Objekt; ein Theil der Totalität ist dieses Objekt. Welchem Subsstrate der Realität diese Verminderung der Thästigkeit, oder dieses Leiden zukomme, ob dem Ich, oder dem Nicht-Ich, davon ist hier nicht die Frage; und es liegt viel daran, daß man nichts weiter folgere, als das, was aus dem aufgestellsten Saze zu folgern ist, und die Form des Wechssels in seiner ganzen Reinheit auffasse.

(Jedes Ding ist, was es ist; es hat diejenis

gen Realitäten, welche gesezt sind, so wie dasselbe gesezt ist. A = A (S. I.) Es ist irgend etwas ein Accidens desselben, heißt zusörderst: dieses Etwas ist durch das Sezen desselben nicht gesezt; es gehört nicht zu dem Wesen desselben, und ist von seinem Urbegriffe auszuschließen. Diese Bestimmung des Accidens ist es, die wir jezt erzlärt haben. In einem gewissen Sinne wird aber hinwiederum das Accidens dem Dinge zugeschries, ben, und in dasselbe gesezt. Was es damit sür eine Bewandniß habe, werden wir zu seiner Zeit gleichfalls sehen.)

### III.

Bendes, der Wechsel, und die von ihm unadhängige Thätigkeit sollen sich selbst gegenseitig bestimmen.
Gerade wie bisher haben wir zuförderst zu untersuchen,
was dieser Saz im allgemeinen heissen möge : und dann
ihn auf die besondern unter ihm enthaltnen Fälle anzuwenden.

Dechsel haben wir wieder zwenerlen unterschieden; wir haben unterschieden die Form des Wechsels von seiner Materie; und nach Maasgabe dieser Untersscheidung eine unabhängige Thätigkeit, welche die erstere bestimmt, von einer andern, welche in der Resterion durch die zwente bestimmt wird. Man kann denmach den zu erörternden Saz nicht gerades zu so wie er aufgestellt ist, der Untersuchung unters

wersen; denn wenn wir jezt vom Wechsel reden, ist es zweydeutig, ob wir auf die Form desselben oder auf seine Materie Rüfsicht nehmen: so auch ben der unabhängigen Thätigkeit. Demnach muß zuförderst in beyden beydes vereinigt werden: das aber kann nicht anders geschehen, als turch die Synthesis der Wechselbestimmung. Mithin mussen in dem aufgestellten Saze wieder folgende drey enthalten seyn:

- Die von der Form des Wechsels unabhängige Thätigkeit bestimmt die von der Materie unabhängige, und umgekehrt, d. i. belde bestimmen sich gegenseitig, und sind synthetisch vereiniget.
- B) Die Form des Wechsels bestimmt die Materie desselben, und umgekehrt, d. i. beide bestimmen sich gegenseitig, und sind synthetisch vereinigt. Und nun erst läßt sich der Saz verstehen, und erdrtern:
- y) Der Wechsel, (als synthetische Einheit) bes stimmt die unabhängige Thätigkeit, (als synthes tische Einheit) und umgekehrt, d. i. beide bes stimmen sich gegenseitig, und sind selbst synthes tisch vereinigt.
- Diejenige Thätigkeit, welche die Form des Wechssels, oder den Wechsel als solchen bestimmen, von
  ihm aber schlechthin unabhängig seyn soll, ist ein
  Uebergehen von einem im Wechsel begriffenen
  Sliede zum andern, als Uebergehen (nicht etwa

gen Realitäten, welche geset sind, so wie dasselle geset ist. A = A (S. I.) Es ist irgend etwas ein Accidens desselben, heißt zuförderst: dieses Etwas ist durch das Sezen desselben nicht geset; es gehört nicht zu dem Wesen desselben, und ist von seinem Urbegriffe auszuschliessen. Diese Bestimmung des Accidens ist es, die wir jezt erz klärt haben. In einem gewissen Sinne wird aber hinwiederum das Accidens dem Dinge zugeschriez, ben, und in dasselbe gesezt. Was es damit sür eine Bewandniß habe, werden wir zu seiner Zeit gleichfalls sehen.)

#### III.

Bendes, der Wechsel, und die von ihm unadhänsgige Thätigkeit sollen sich selbst gegenseitig bestimmen. Gerade wie bisher haben wir zuförderst zu untersuchen, was dieser Saz im allgemeinen heisen möge: und dann ihn auf die besondern unter ihm enthaltnen Fälle anzuswenden.

Dechsel haben wir wieder zwenerlen unterschieden; wir haben unterschieden die Form des Wechsels von seiner Materie; und nach Maasgabe dieser Untersscheidung eine unabhängige Thätigkeit, welche die erstere bestimmt, von einer andern, welche in der Reslexion durch die zwente bestimmt wird. Man kann demnach den zu erörternden Saz nicht gerades zu so wie er aufgestellt ist, der Untersuchung unters

wersen; denn wenn wir jezt vom Wechsel reden, ist es zwendeutig, ob wir auf die Form desselben oder auf seine Materie Rüfsicht nehmen: so auch ben der unabhängigen Thätigkeit. Demnach nunk zufdrderst in beyden bendes vereinigt werden: das aber kann nicht anders geschehen, als turch die Synthesis der Wechselbestimmung. Mithin mussen in dem aufgestellten Saze wieder folgende dren enthalten senn:

- Die von der Form des Wechsels unakhängige Thätigkeit bestimmt die von der Materie unabs hängige, und umgekehrt, d. i. belde bestimmen sich gegenseitig, und sind synthetisch vereiniget.
- B) Die Form des Wechsels bestimmt die Materie desselben, und umgekehrt, d. i. beide bestimmen sich gegenseitig, und sind sonthetisch vereinigt. Und nun erst läßt sich der Sąz verstehen, und erdrtern:
- y) Der Wechsel, (als synthetische Einheit) bes
  stimmt die unabhängige Thätigkeit, (als synthes
  tische Einheit) und umgekehrt, d. i. beide bes
  stimmen sich gegenseitig, und sind selbst synthes
  tisch vereinigt.
- Diejenige Thatigkeit, welche die Form des Wechsfels, oder den Wechsel als solchen bestimmen, von ihm aber schlechthin unabhängig seyn soll, ist ein Uebergehen von einem im Wechsel begriffenen Gliede zum andern, als Uebergehen (nicht etwa als

als Handlung überhaupt) diejenige, welche ! Materie desselben bestimmt, ist eine solche, w che dasjenige in die Glieder sezt, was mbgli macht, daß von einem zu dem andern übergang werden kann. — Die leztere Thatigkeit giebt b oben (S. 89.) gesuchte X., das in beiden Wei selgliedern enthalten ist, und nur in beiden e halten seyn kann, nicht aber in einem einzige das es unmöglich macht mit dem Sezen des ein Gliedes (der Realität, oder der Negation) f zu begnügen, sondern uns nothigt, zugleich d andere zu sezen, weil es die Unvollständigkeit t einen ohne das andere zeigt; — dasjenige, welchem die Einheit des Bewußtseyns fortlau und fortlaufen muß, wenn in ihm kein Hiat entstehen soll; gleichsam den Leiter deffelben. I erstere Thatigkeit ist das Bewußtseyn selbst, in fern es über die Wechselglieder an diesem X fo läuft — Eins ist, ob es gleich seine Objekte, die Glieder, wechselt, und sie nothwendig wechse muß, wenn es Eins senn soll.

Das erstere bestimmt das leztere, wurde heissel das Uebergehen selbst begründet dasjenige, wordes übergeht; durch das blosse Uebergehen wird di Uebergehen möglich. Das leztere bestimmt das estere, wurde heissen: das, woran übergegang wird, begründet das Uebergehen als Handlung; durch, daß jenes gesezt wird, wird unmittelbar de Uebergehen selbst gesezt. Beides bestimmt sich g

genseitig, heißt demnach: durch das blosse Uebergen hen wird dasjenige in die Wechselglieder gesezt, vera mittelst dessen übergegangen werden kann; und das durch, daß sie als Wechselgsieder gesezt werden, wird unmittelbar zwischen ihnen gewechselt. Uebergehen wird möglich, daburch, daß es geschieht; und es ist nur insofern möglich, als es wirklich ge= Es ist durch sich selbst begründet; es geschieht schlechthin, weil es geschieht, und ist eine absolute Handlung, ohne allen Bestimmungsgrund, und ohne alle Bedingung auffer ihr selbst. — Grund liegt im Bewußtseyn selbst, und nicht aus= fer demfelben, daß es von einem Gliede zum ans bern übergeht. Das Bewußtseyn, schlechthin bas rum, weil es Bewußtseyn ift, muß übergeben; und es wurde in ihm ein Hiatus entstehen, wenn es nicht übergienge, schlechthin darum, weil es dann kein Bewußtsenn ware.

B) Die Form des Wechsels, und die Materie dessels ben sollen sich gegenscitig bestimmen.

Der Wechsel wird, wie vor kurzem erinnert worden, von der durch ihn vorausgesezten Thatigkeit dadurch unterschieden, daß man von dieser Thatigkeit (z. B. der einer beobachtenden Intelligenz, welche in ihrem Berstande die Wechzselglieder, als zu verwechselnde, sezt) abstrahirt. Man denkt sich die Wechselglieder als wechselnd durch sich selbst; man trägt auf die Dinge über, was vielleicht blos in uns selbst liegt. Inwiesern diese

diese Abstraktion gultig sen, oder nicht, wird fic

In dieser Hinsicht wechseln die Glieder selbst. Das gegenseitige Eingreifen beider in einander ist die Form; die Thatigkeit und das Leis den, das unmittelbar in diesem Eingreifen und Eingreifen lassen, in beiden vorkommt, ift die Mas terie des Wechsels. Wir wollen sie, um der Kirze willen, das gegenseitige Werhaltniß der Wechs selglicher nennen. Jenes Eingreifen soll bas Berhaltniß der Glieder bestimmen, b. i. unmittelbar, und durch das blosse Eingreifen, durch das Eins greifen als solches, ohne alle weitere Bestime mung, soll das Verhaltniß bestimmt werden: und umgekehrt; das Verhaltniß der Wechselglieder soll ihr Eingreifen bestimmen, d. i. durch ihr bloffes Verhältniß ohne alle weitere Bestimmung ist gesezt, daß sie in einander eingreifen. Durch ihr blosses Werhaltniff, hier als bestimmend vor dem Wech= sel gedacht, ist schon ihr Eingreifen gesezt, (ce ift nicht etwa ein Accidens in ihnen, ohne welches sie anch bestehen konnten:) und durch ihr Eingreifen, hier als bestimmend vor dem Verkaltniffe gedacht, ist zugleich ihr Verhaltniß gesezt. Ihr Eingreifen, und ihr Verhaltniß ist Eins, und eben Daffelba 1.) Sie verhalten sich so zu einander, daß sie wechs und ausser diesem haben sie überhaupt gar kein gegenseitiges Verhaltniß. Sind sie nicht ge= sezt als wechselnd, so sind sie überhaupt nicht gesezt.

fezt. 2) Dadurch, daß zwischen ihnen der blossen Form nach ein Wechsel, überhaupt ein Wechsel gestezt ist, ist zugleich die Materie dieses Wechsels, d. i. seine Art, die Quantität des durch ihn gesezten Thuns, und Leidens, u. s. f. ohne alles weitere Zuthun vollständig bestimmt. — Sie wech seln nothwendig und sie wechseln nur auf Eine mögliche schlechthin dadurch, daß sie wechseln, bestimmte Art. — Sind sie gesezt, so ist ein bestimmter Wechsel gesezt, so sind sie gesezt, sie und ein bestimmter Wechsel sind Ein und eben Dasselbe.

y) Die unabhängige Thätigkeit (als synthetische Einscheit) bestimmt den Wechsel (als synthetische Einsheit) und umgekehrt, d. i. beide bestimmen sich gesgenseitig, und sind selbst synthetisch vereinigt.

Die Thatigkeit, als synthetische Einheit ist ein absolutes Uebergehen; der Wechsel ein absolutes durch sich selbst vollständig bestimmtes Eingreizfen. Die erstere bestimmt den leztern, würde heissen: blos dadurch, daß übergangen wird, wird das Eingreisen der Wechselglieder gesezt: der leztere bestimmt die erstere, würde heissen: so wie die Gliezder eingreisen, nuß nothwendig die Thatigkeit von einem zum andern übergehen. Beide bestimmen sich gegenseitig, heißt: so wie das Eine gesezt it, ist das andre gesezt und umgekehrt; von jedem Gliede der Vergleichung kann, und nuß man zu dem anz dern übergehen. Alles ist Eins, und eben Dassen übern übergehen.

selbe. — Das Ganze aber ift schlechebin gesezt; es grundet sich auf sich selbst.

Um tiesen Saz einleuchtender zu machen, und seine Wichtigleit zu zeigen, wenden wir ihn an auf i tie unter ihm enthaltenen Säze.

Die die Form des Wechsels bestimmende Thatige feit bestimmt alles, was im Bechsel vorkbmmt, und umgetehrt, alles, was im Wechsel vorthumt, bestimmt sie. Der bloffe Bechfel seiner Form nach, d. i. das Eingreifen der Glieder in einander ift nicht möglich, ohne die Handlung des Uebergehens; turch tas Uebergehen wird eben bas Eingreifen der URed; selglieter gesezt. Umgekehrt wird durch das Eingreifen der Wechselglieder das Uebergeben gesezt; so wie sie als eingreifend gesezt werden, wird nothwentig übergegangen. Rein Gingreifen, kein Uebergehen, kein Uebergehen, kein Eingreifen: beis de sind Eins und eben dasselbe, und blos in der Ferner bestimmt die Reslexion zu unterscheiden. gleiche Thatigkeit das Materiale des Wechsels; durch das nothwendige Uebergehen werden erst die Wechselglieder, als solche, gesezt, und, da sie nur als solche gesezt find, überhaupt erst gesezt; und umgekehrt, so wie die Wechselglieder als solche geset werden, wird die Thatigkeit, welche übergeht, und übergehen soll, gesezt. Man kann dems nach ausgehen, von welchem ber unterschiedenen Momente man nur will; so wie beren eines gefest ist, sind die übrigen drei auch gesezt. Die das

Materiale des Wechsels bestimmende Thatigkeit bes stimmt den ganzen Wechsel; sie sezt das, woran übergegangen werden kann, und eben darum übersgegangen werden muß, also sie sezt die Thatigkeit der Form, und durch sie alles übrige.

Also die Thatigkeit geht in sich selbst zurük versmittelst des Wechsels; und der Wechsel geht in sich selbst zurük, vermittelst der Thatigkeit. Alles resproducirt sich selbst, und es ist da kein Hiatus möglich; von jedem Gliede aus wird man zu allen übrigen getrieben. Die Thatigkeit der Form besstimmt die der Materie, diese die Materie des Wechssels, diese seine Form; die Form dieses die Thatigekeit der Form, u. s. s. s. eie sind alle Ein und eben derselbe sonthetische Instand. Die Handlung geht durch einen Kreislauf in sich zurük. Der ganze Kreislauf aber ist schlechthin gesezt. Er ist, weil er ist, und es läßt sich kein höherer Grund dessels ben angeben.

st im folgenden wird die Anwendung dieses Sazes sich zeigen.

Der Saz: der Wechsel, und die bis jezt als unabs hångig von ihm betrachtete Thätigkeit sollen sich gegens seitig bestimmen, ist jezt anzuwenden auf die bosons dern unter ihm enthaltnen Fälle; zusörderst

a) auf den Begrif der Wirksamkeit. — Wir untersuchen die dadurch postulirte Synthesis nach dem so eben aufgestellten Schema a) im Wechsel Ate Brunds. d. ges. Wissenschaftst. der Wirksamkeit bestimmt die Thätigkeit der die der Materie, und umgekehrt,  $\beta$ ) in ihr stimmt die Form des Wechsels die Materie l den und umgekehrt.  $\gamma$ ) Die sonthetisch vere Thätigkeit bestimmt den sonthetisch vereinigten sel, und umgekehrt: d. i. sie sind selbst south vereinigt.

a) Die zum Behuf der Möglichkeit des im Be der Wirksamkeit postulirten Wechsels vorau zende Thatigkeit ist der blossen Form nad Uebertragen, ein Sezen durch Richt=Sezen: dadurch daß (in einer g sen Rüksicht) nicht gesezt wird, wird (i ner gewissen andern Ruksicht) gesest. diese Thatigkeit der Form soll die That der Materie des Wechsels bestimmt Diese war eine unabhängige Thatigkei -Nicht=Ich, durch welche erst dasjenige E von welchem der Wechsel ausgieng, ein L im Ich, möglich gemacht wurde. wird durch die erstere, bestimmt, begründet sezt, heißt offenbar: diese Thatigkeit des N Ich selbst ist es, welche durch die erstere, mittelft ihrer Funktion des Sezens, gesezt r und blos insofern gesezt wird, nicht gesezt wird. (Was dieses nicht g senn mdge, haben wir hier nicht chen.) — Der Thatigkeit des Nicht=Ich daburch eine begranzte Sphare vorgeschrie

und die Thatigkeit der Form ist diese Sphare. Das Nicht = Ich ist blos insofern thatig, inwie= fern es durch bas Ich (welchem die Thatigkeit der Form zukommt), vermoge eines Nicht = Ce= zens, als thatig gesezt wird. — Rein Sezen durch ein Nicht = Sezen — keine Thatigkeit des Nicht=Ich. Umgekehrt soll die Thatigkeit der Materie, also die unabhängige Thätigkeit des Nicht=Ich, die Thatigkeit der Form, also das Hebertragen, bas Sezen durch ein Nicht = Sc= zen, begründen und bestimmen. Das heißt nun nach allem obigen offenbar soviel, als sie soll das Ucbergehen, als ein Uebergehen bestim= men, sie soll jenes X. sezen, welches die Unvoll= ständigkeit des einen Gliedes andeute, und ba= durch nothige, dasselbe als Wechselglied, und durch dasselbe noch ein zweites zu sezen, mit wel= chem es wechsele. Dieses Glied ist das Leiden, als Leiden. Demnach begründet das Nicht-Ich das Nicht=Sezen; und bestimmt und bedingt dadurch die Thatigkeit der Form. sezt, durch ein Nicht = Sezen und schlechthin nicht anders; aber das Nicht=Sezen steht unter der Bedingung einer Thatigkeit des Nicht = Ich, mit. hin die ganze postulirte Handlung. Das Sezen durch ein Nicht = Sezen wird in der Sphare einer Thatigkeit des Nicht = Ich eingeschlossen. — Rei= ne Thatigkeit des Nicht=Ich — kein Sezen durch ein Nicht = Sezen.

**S** 2

(Hier

Oren beiden wir benn ben eben gerügt derfinit. mir mit am nemiges gemildert m der Ame. Das Aralus der erftern medicinen reguinden anen desmanichen I mme: blie Mari ber bes Michteft lid g de rattanten Ed über en. In Keimar du gneren Art zu e ren degrinder einen deginiarfiden Realismu Bert e un atterterit merten, i m v. ver i it itregiatigige R bing bie R mi Em, bin Ding an von ber bei ber bei ber ber aufgufte Similation in Sammen auch germanes au Die der Gereiter ju Dien, und ben nmeilask inn enweimis neite in Lerie BESTER LIFE

 bezeichnen nicht perschiedne, sondern Eine und eben dieselbe Handlung. Reins begründet das andere; noch wird Eins durch das andere begrundet: denn beide find Gins.

Wir reflektiren weiter über diesen Saz. enthält in sich folgende: a) Das Ich sezt etwas in sich nicht, d. h. es sezt dasselbe in das Nicht-Ich. b) Das dadurch im Nicht = Ich gesezte eben ist es, welches das im Ich nicht gesezte nicht sezt, oder negirt. Die Handlung läuft in sich selbst zuruk: insofern das Ich etwas in sich nicht sezen soll, ist es selbst Nicht=Ich; da es aber boch senn muß, so muß es sezen: und da es nicht in das Ich sezen soll, in das Nicht=Ich Aber, so scharf dieser Saz and) jezt bes wiesen ist, so fahrt der gemeine Menschenver= stand dennoch fort, sich gegen denselben zu sträu= Wir wollen den Grund dieses Widerstre= bens aufsuchen, um die Forderungen des gemei= nen Menschenverstandes, wenigstens so lange zur Ruhe zu verweisen, bis wir sie durch Aufzeigung ihres Gebiets, in welchem sie herrschen, wirks lich befriedigen konnen.

In den benden so eben aufgestellten Gazen liegt offenbar ein Doppelsinn in der Bedeutung des Morts Sezen. Diesen fühlt der gemeine Men= schensinn, und daher sein Widerstreben. — Das Nicht=Ich sezt etwas nicht im Ich; oder ne= girt es, heißt: das Nicht=Ich ist für das Ich über= **Sp** 3

überhaupt nicht sezend, sondern blos aufhebend, demnach wird es insofern dem Ich der Qualk tat nach entgegengesezt, und ist Real=Grund? einer Bestimmung desselben. — Aber bas Ich sezt etwas nicht im Ich, heißt nicht: bas Ich ist überhaupt nicht sezend; es ist ja wohl sezend, indem es etwas nicht sezt, es als Negation sezt: -- sondern es heißt: es ist nur zum .Theil nicht sezend. Demnach ist bas Ich sich selbst nicht der Qualitat, sondern blos der Quantität nach entgegengesezt; es ist daher blos der Ideal=Grund von einer Bestimmung in sich selbst. — Es sezt etwas in sich nicht; und es sezt dasselbe in das Nicht = Ich, ist Eins und eben Dasselbe: das Ich ist demnach von der Reas litat des Nicht = Ich nicht anders Grund, als es von der Bestimmung in sich selbst, von seis nem Leiden, der Grund ist; es ist blos Ideal Grund.

Dieses nun blos idealitor gesezte im Nicht: Ich, soll realiter der Grund eines Leidens im Ich, der Ideal = Grund soll ein Real = Grund werden; und das will der gemeine Menschenssinn sich nicht aufdringen lassen. — Wir konnen ihn in eine grosse Verlegenheit sezen, wenn wir das Nicht = Ich, in der Bedeutung, in der er es will, Real = Grund senn, es auf das Ich. ohne alles Zuthun desselben einwirken, es etwa einen Stoff, der ja erst erschaffen senn musse, geben

geben lassen; und nun fragen, wie'denn der Real=Grund ein Ideal=Grund werden solle; — das er doch werden muß, wenn je ein Leiden im Ich gesezt werden, und durch die Vorstellung zum Bewußtseyn gelangen soll — eine Frage, deren Beantwortung gerade, wie die obige das unmittelbare Zusammentressen des Ich, und Nicht=Ich voraussezt, und auf welche er, und alle seine Versechter uns nie eine gründliche Ant=wort geben werden. — Beide Fragen sind durch unsre Synthesis beantwortet; und sie sind nur' durch eine Synthesis, d. i. eine ist nur durch die andere und umgekehrt zu beantworten.

Demnach ist der tiefere Sinn der obigen Enn=
thesis folgender: Ideal=und Real=Grund
sind im Begriffe der Wirksamkeit
(mithin überall, denn nur im Begriffe der Wirksamkeit kommt ein Real = Grund vor) Eins
und eben dasselbe. Dieser Saz, der den
kritischen Idealismus begründet, und durch ihn
Idealismus und Realismus vereinigt, will den
Menschen nicht eingehen; und daß er ihnen nicht
eingehen will, liegt am Mangel der Abstraktion.

Nemlich, wenn verschiedene Dinge ausser uns durch den Begriff der Wirksamkeit auseinander bezogen werden, wird — inwiesern auch das mit Recht oder Unrecht, wird sich zu seiner Zeit zeis gen — zwischen dem Real = Grunde ihrer Bezziehbarkeit, und dem Ideal = Grunde derselben hat unter=

١.

unterschieden. Es soll etwas von unster Bolung unabhängiges in den Dingen an sich spermittelst dessen sie ohne unser Zuthun in eider eingreisen; daß wir sie aber auf eine beziehen, davon soll der Grund in uns lie etwa in unser Empfindung. So sezen wir auch unser Ich ausser uns, als ein ohne Zuthun, und wer weiß wie, existirendes Tund. nun soll ohne alles unser Zuthun irgenlanderes Ding darauf wirken; so wie etwa Magnet auf ein Stüf Eisen\*).

Aber das Ich ist nichts ausser dem Ich, dern es ist selbst das Ich. Besteht nun Wesen des Ich blos und lediglich darin, da sich selbst sezt, so ist für dasselbe sich sezen senn Eins und eben Dasselbe. In ihm ist §

ઉ

\*) Weniger für meine Zuhörer, als für andere — gele und — philosophische Lefer, denen diese Schrift etma i Hande fallen follte, sen folgende Anmerkung. - Die ften Menschen murden leichter dahin zu bringen fenn, für ein Stuf Lava im Monde, als für ein Ich zu hi Daher haben sie Rant nicht verstanden, und seinen nicht geahndet; daher werden sie auch diese Darftellung gleich die Bedingung alles Philosophirens ihr an die ( gestellt ist, nicht versteben. Wer hierüber noch nicht mit sich selbst ist, der versteht keine gründliche Philoso und er bedarf feine. Die Natur, deren Maschine ei wird ihn schon ohne alle sein Zuthun in allen Gesch leiten, die er auszuführen hat. Zum Philosophiren g Selbstfandigfeit: und diese kann man sich nur selb ben — Wir sollen nicht ohne Auge sehen wollen; abei len auch nicht behaupten, daß das Ange sebe.

Grund und Ideal Grund Eins. — Umgekehrt, sich nicht sezen und nicht seyn ist für das Ich abermals Eins; der Real Grund und der Ideal Grund der Regation sind auch Eins. Wird dies theilweise ausgedrüft, so sind die Säze: das Ich sezt irgend etwas nicht in sich, und: das Ich ist irgend etwas nicht, abermals Eins und eben dasselbe.

Etwas ist im Ich nicht gesezt (realiter) heißt demnach offenbar: das Ich sezt es nicht in sich (idealiter) und umgekehrt: das Ich sezt etwas nicht in sich, heißt: es ist im Ich nicht gesezt.

Das Nicht=Ich soll auf das Ich wirken, es soll etwas in demselben ausheben, heißt offen=bar: es soll ein Sezen in demselben ausbeben; es soll machen, daß das Ich etwas nicht in sich sezt. Wenn das, worauf gewirkt wird, nur wirklich ein Ich seyn soll, so ist keine andere Wirkung darauf möglich, als die zu einem Nicht= Sezen in sich.

Umgekehrt, es soll für das Ich ein Nichts Ich senn, kann nichts anders heissen, als das Ich soll Realität in das NichtsIch sezen; denn für das Ich giebt es keine andre Realität, und kann keine andre geben, als eine durch dasselbe gesezte.

Thatigkeit des Ich, und Nicht = Ich sind Eine, und eben Dasselbe, heißt: das Ich kann nur 5 5 dadurch

daturch etwas in fich nicht sezen, baß e selbe in das Nicht=Ich sezt; und nur ba etwas in sich sezen, daß es daffelbe in das Ich nicht fezt. Aber überhaupt fezen mu Ich, so gewiß es ein Ich ist; nur nicht in sich sezen. — Leiden des Ich, und ! des Nicht=3ch find auch Eins und eben da Das Ich sezt etwas in sich nicht, heißt: t be wird in das Nicht=Ich gesezt. Thái und Leiden des Ich sind Eins und eben Da Denn insofern es etwas in sich nicht fest es, (ebendasselbe in das Nicht=Ich) — Il keit und Leiden des Nicht=Ich sind Eins Insofern das Nicht = Ich au eben Dasselbe. Ich wirken, etwas in demselben aufheben wird durch das Ich das gleiche in dasselbe g Und so ist denn die völlige synthetische Be gung klarlich bargethan. Reines unter aller genannten Momenten ift ber Grund des ani sondern sie sind alle Eins und eben daffel

1

Demnach ist die Frage: welches ist der E des Leidens im Ich, überhaupt nicht, und wenigsten durch Vorauksezung einer That des Nicht: Ich, als Dinges an sich, zu b worten; denn es gicht kein blosses Leiden im Aber wohl bleibt eine andere Frage übrig, lich folgende: welches ist denn der Grund gunzen so eben aufgesiellten Wechsels? Zu gen: er ist überhaupt schlechthin, und ohne Grund gesezt, und das Urtheil, das ihn als vorshanden sezt, ist ein thetisches Urtheil, ist nicht erlaubt: denn nur das Ich ist schlechthin gesezt; im blossen Ich aber liegt kein solcher Wechsel. Aber es ist sogleich klar, daß in der theoretischen Wissenschaftslehre ein solcher Grund unbegreislich ist, weil er unter dem Grundsaze derselben: das Ich sezt sich, als bestimmt durch das Nicht Ich, nicht mit begriffen ist, sondern vielmehr durch denselben vorausgesezt wird. Mithin müßte ein solcher Grund, wenn er sich dennoch sollte auszeizgen lassen, ausserhalb der Grenze der theoretischen Wissenschaftslehre liegen.

Und so ist denn der kritische Idealismus, der in unfrer Theorie herrscht, bestimmt aufgestellt. Er ist dogmatisch gegen den dogmatischen Idea= lismus, und Mcalismus, indem er beweist, daß weder die blosse Thatigkeit des Ich der Grund der Realität des Nicht = Ich; noch die blosse Thä= tigkeit bes Nicht = 3ch der Grund bes Leidens im Ich sen; in Absicht der Frage aber, deren Beant= wortung ihm aufgelegt wird, welches denn der Grund des zwischen beiden angenommenen Bechfels sen, bescheidet er sich seiner Unwissenheit, und zeigt, daß die Untersuchung hierüber aufferhalb der Grenzen der Theorie liege. Er geht in seiner Erklärung der Vorstellung weder von einer absoluten Thatigkeit des Ich, noch des Nicht= 3ch, sondern von einem Bestimmtseyn aus, bas

.(

unmittelbar nichts anders enthalten ist, uoch halten senn kann. Was diese Bestimmung der bestimmen moge, bleibt in der Theorie zlich unentschieden; und durch diese Unvollstäteit werden wir denn auch über die Theorie aus in einen praktischen Theil der Wissenschlehre getrieben.

Augleich ist der oft gebrauchte Ausdruk, minderte, eingeschränkte, begrer Thätigkeit des Ich völlig klar. Es wird dat eine Thätigkeit bezeichnet, die auf etwas Nicht=Ich, auf ein Objekt geht, also ein jektives Handeln. Das Handeln des Ich i haupt, oder das Sezen desselben ist gar nicht grenzt, und kann nicht begrenzt werden; sein Sezen des Ich wird begrenzt, dadu daß es ein Nicht=Ich sezen muß.

B) Die Form des blossen Wechsels im Begriffe Wirksamkeit und die Materie desselben bestimt sich gegenseitig.

Wir haben im obigen den blossen Wechsel ü haupt von der von ihm unabhängigen Thätig nur vermitteist der Reslexion unterscheidbar ges den. Wird das Wechseln in die Glieder Wechsels selbst gesext, so ist von der Thätig abstrahirt, und der Wechsel wird bloß an si und als Wechsel betrachtet. Welche Betra tungsart die richtige, oder ob vielleicht keine i beiden, allein angewendet, richtig sep, wird sich zu seiner Zeit zeigen.

Im Wechsel, als solchem, läßt sich abermals die Form besselben von seiner Materie unterscheis Die Form des Wechsels ist das blosse ge= den. genseitige Eingreifen der Wechselglieder in einans der, als solches. Die Materie ist daszenige in beiden, welches macht, daß sie gegenseitig ein= greifen konnen, und muffen. - Die daratteris stische Form des Wechscls in der Wirksamkeit ist ein Entstehen durch ein Bergehen (ein Merden durch ein Verschwinden). — (Es ist hier, welches wohl zu merken, ganzlich zu ab= strahiren, von der Substanz, auf welche gewirkt wird, vom Substrate des Bergehens, und dem= nach von aller Zeitbedingung. Wird bieses gesezt, so wird in Beziehung auf dassel= be das entstehende frenlich in die Zeit gesezt. Alber davon, so hart dies der Einbildungsfraft auch ankommen mbge, muß abstrahirt werden, denn die Substanz kommt nicht in den Wechsel: bloß das in sie eintretende, und das durch das eintretende verdräugte und aufgehob= ne kommen in den Wechsel; und es ist bloß die Rede von dem, was in den Wechsel kommt, in= sofern es darein kommt. 3. B. X vernichtet — X: — X war freylich vorher da, ehe es vernichtet wurde, soll es als eristirend betrachtet werden, so muß es allerdings in die vorhergehens

de Zeit, und X im Gegensaze in die folgende Zeit gesetzt werden. Aber es soll ja eben nicht als existirend, sondern als nicht existirend gezdacht werden. Aber die Existenz von X und die Nicht = Existenz von — X sind schlechterdings nicht zu verschiednen Zeiten, sondern sie sind in dem selben Momente. Sie sind demnach, wenn sonst nichts da ist, das uns nothigt den Moment in eine Reihe von Momenten zu sezen, gar nicht in der Zeit.) Die Materie des zu unstersuchenden Wechsels ist wesent ich es Entzgegensens. (Incompatibilität der Qualität nach.)

Die Form dieses Wechsels soll seine Materie bestimmen, heißt: weil und inwiefern die Glies der des Wechsels sich gegenseitig aufheben, sind sie wesentlich entgegengesezt. Das (wirkliche) gegenseitige Aufheben bestimmt den Umkreis des wesentlichen Entgegenseyns. Heben sie sich nicht auf, so sind sie sich nicht wesentlich entgegen (essentialiter opposita). - Dies ist ein Paradoron, gegen welches sich abermals der so eben angezeigte Mißverstand erhebt. Nemlich man wird auf den ersten Anschein glauben, hier werde von einem zufälligen auf ein wesentliches geschlos= sen; aus dem gegenwartigen Aufheben konne man zwar auf das wesentliche Entgegensenn schliessen: nicht aber umgekehrt aus dem wesentlichen Ent= gegenseyn auf das gegenwärtige Aufheben.

für musse noch eine Bedingung hinzu kommen, nemlich der unmittelbare Ginfluß beider aufeinaus der (3. B. bei Korpern, die Amvesenheit in dem gleichen Raume). Beide wesentlich entgegenges sezten konnten ja isolirt, und ausser aller Berbin= dung senn; dann wurden sie nicht minder entges gengesezt senn, und darum sich doch nicht aufhes ben. — Die Quelle dieses Migverstandes, so wie das Mittel ihn zu heben, wird fich sogleich zeigen.

Die Materie dieses Wechsels soll seine Form bestimmen, heißt: das wesentliche Entgegenge= seztseyn bestimmt das gegenseitige Aufheben; nur · unter der Bedingung, daß die Glieder wesentlich entgegengesezt sind, und insofern sie es find, konnen sie sich gegenseitig aufheben. — Wird das gegenwärtige Aufheben zwar in die Sphäre des Entgegengeseztsenns überhaupt gesezt, soll aber dieselbe nur nicht etwa ausfüllen, sondern nur unter ihr eine engere, beren Grenzlinie die hinzukommende Bedingung des wirklichen Ein= flusses bestimme: so wird jeder ohne Bedenken diesen Saz zugeben, und das paradore dabei konnte bloß das senn, daß wir ihn erst ausdrüfs lich aufstell:en. Alber

Materie des Wechsels, und Form desselben sol= len sich gegenseitig bestimmen, b. h. ans dem blossen Entgegensenn soll das gegenseitige Aufhe= ben, also auch das Eingreifen, der unmittelbare Einfluß; und aus dem gegenseitigen Aufhebe das Entgegensenn folgen. Beides ist Eins eben Dasselbe: sie sünd an sich entgegeng oder — sie heben sich gegenseitig auf. Ihr fluß, und ihr wesentliches Entgegengeseztser Ein und eben Dasselbe.

Wir reflektiren noch weiter über dieses Res

Das, was durch die vorgenommene Synt

eigentlich zwischen die Wechselglieder gesezt ist die Nothwendigkeit ihrer Verbindung; X, welches die Unvollständigkeit eines von b zeigt, und nur in beiden enthalten senn Die Möglichkeit, ein Senn an sich von e Cenn im Wechsel abzusondern, wird geläug beide sind gesezt als Wechselglieder, und sind ser dem Wechsel gar nicht gesezt. — Es von realem Entgegensenn auf das Entgegens oder ideale Entgegensenn gefolgert, und u kehrt; reales Entgegensenn, und ideales sind und eben Daffelbe. — Der Anstoß, den de meine Menschenverstand daran nimmt, versch det, sobald man sich erinnert, daß bas Glied des Wechsels das Ich ist, dem nichts gegen ist, als was es sich entgegensezt; das selbst keinem entgegen ist, dem es sich entgegensezt. Das jezige Resultat ist den unter einer andern Gestalt gerade bas vorige

y) In der Wirksamkeit bestimmen sich gegen

die Thätigkeit, als synthetische Einheit ged

und der Wechsel, als synthetische Einheit gedacht, und machen selbst eine synthetische Einheit aus.

Die Thätigkeit als synthetische Einheit, kon=
nen wir ein mittelbares Sezen (das leztere
Wort im bejahenden Sinne gebraucht — ein Ses
zen der Realität vermittelst eines Nicht=Sezens
derselben) nennen; der blosse Wechsel, als syn=
thetische Einheit, besteht in der Identität des
wesentlichen Entgegensenns, und realen Aushebens.

Durch die erstere wird ber leztere bestimmt, heißt: die Mittelbarkeit des Sezens (auf welche es ier eigentlich ankommt), ist die Bedingung und der drund bavon, baß bas wesentliche Entgegensenn, nd das reale Aufheben vollig Eins und eben Daffel= t find: weil, und inwiefern das Sezen ein mittelbas s ist, sind Eutgegensenn und Aufheben identisch. — ) Fande ein unmittelbares Sezen der Glieder, elche wechseln sollen, statt, so waren Entgegensenn, id Aufheben verschieden. Sezet, die Wechselglieder nen A und B. Sezet A sen zuförderst = A und = B, hernach aber, b. i. einer bestimmten Quans tat nach, sen A auch gleich — B, und B gleich — : so konnten gar wohl beide ihrer ersten Bedeutung ich gesezt senn, ohne daß sie sich dadurch aufhöben. on dem, worin sie entgegengesezt waren, wurde ab= :ahirt; sie waren bemnach nicht, als wesentlich ent= gengesezt (deren Wesen in dem blossen Entgegenge= itsenn besteht) und sich gegenseitig aufhebend gesezt, meil Grundl. b. gef. Wiffenfchaftst.

weil sie unmittelbar, eins von dem andern unabe hangig, gesezt maren. Aber bann maren sie auch nicht als blosse Wechselglieder, sondern als Realität an sich (A = A. S. 1.) gesezt. Wechselglieder kon= nen nur mittelbar gesezt werden; A ist gleich -B, und schlechthin nichts weiter; und Bist gleich — A, und schlechthin nichts weiter; und aus dieser Mittelbarkeit des Sezens folgt das wesentliche Entgegen= senn, und das gegenseitige Aufheben, und die Iden -Denn b) wenn A bloß als bas Gegen titåt beider. theil von B gesezt ist, und gar keines andern Pradi = kats fähig ist, und B bloß als das Gegentheil von A 🚃 und gar keines andern Pradikats fahig (auch nich 🔳 bes Pradifats eines Dinges, welches die noc nicht zu strenger Abstraktion gewohnte Einbildung = kraft einzumischen stets bereit ist), mithin A'nicht anders als real zu sezen ist, als daß B nicht — und B nicht anders, als daß A nicht gesezt werde; so bes steht ja offenbar ihr gemeinschaftliches Wesen barin, daß jedes durch bas Nicht = Sezen des andern gesezt werde, also im Entgegensenn; und — wenn von einer thatigen Intelligenz, welche sezt, abstras hirt, und bloß auf die Wechselglieder reflektirt wird darin, daß sie sich gegenseitig aufheben. sentliches Entgegensenn, und ihr gegenseitiges Aufhes ben find demnach insofern identisch, inwiefern jedes Glied bloß durch das Nicht = Sezen des andern, und schlechthin nicht anders gesezt wird.

Dies ist nun, laut des obigen, der Fall mit dem

Ich und Nicht=Ich. Das Ich (hier als absolut thå=
tig betrachtet) kann auf das Nicht=Ich bloß dadurch
Realität übertragen, als es dieselbe in sich nicht
sezt; und umgekehrt in sich nur dadurch Realität
übertragen, daß es dieselbe in das Nicht=Ich nicht
sezt. (Daß der leztere Punkt der oben aufgestellten ab=
soluten Realität des Ich nicht widerspreche, wird sich
bei einer nähern Bestimmung desselben ergeben; und
ist zum Theil auch schon hier klar: es ist von einer
übertragenen, und von gar keiner absoluten
Realität die Rede). Das Wesen derselben, insofern
sie wechseln sollen, besteht demnach lediglich darin,
daß sie entgegengesezt sind, und einander gegenseitig
ausheben. Demnach

Die Mittelbarkeit des Sezens (wie sich instantsige zeigen wird, das Gesez des Bewnstsenns: kein Subjekt, kein Objekt, kein Objekt, kein Objekt, kein Subjekt, kein Objekt, kein Subjekt, kein Objekt, kein Subjekt, kein Objekt, kein Subjekt, was sieht begründet das wessentliche Entgegensenn des Ich und des Nicht Ich, und dadurch alle Realität des Nicht Ich sowohl, als des Ich — inwiesern die leztere eine bloß als gesezt gesezte, ideale senn soll; denn die absolute bleibt das bei unverlohren; sie ist im Sezenden. Sie soll, so weit wir in unster Synthesis vorgerüft sind, nicht wiederum durch dasjenige, was durch sie begründet wird, begründet werden; noch kann sie es nach dem gesezlichen Versahren mit dem Saze des Grundes. In den ausgestellten Stüken demnach, in der Realistät des Nicht Ich, und der idealen des Ich liegt der

Grund jener Mittelbarkeit nicht. Er mußte also im abs soluten Ich liegen; und diese Mittelbarkeit mußte selbst absolut, d. i. durch und in sich felbst begründet senn.

Diese, hier ganz richtige Folgerungsart führt auf einen neuen, noch abstraktern Idealism, als der von rige es war. In dem vorigen wurde eine au sich gestexte Thätigkeit aufgehoben durch die Natur und das Wesen des Ich. Sie, die an sich gar wohl mögliche Thätigkeit, wurde schlechthin und ohne allen weitern Grund aufgehoben; und dadurch wurde ein Objekt, und ein Subjekt, u. s. f. möglich. In jenem Ideas lismus entwikelten sich die Vorstellungen, als solche, auf eine uns gänzlich unbekannte, und unzugängliche Art aus dem Ich; etwa wie in einer konsequenten, d.

In dem gegenwärtigen Idealismus hat die Thatigsteit überhaupt ihr Gesez unmittelbar in sich selbst: sie ist eine mittelbare, und schlechthin keine andere, abssolut darum, weil sie es ist. Es wird demnach garkeine Thatigkeit im Ich aufgehoben; die mittelbare isk vorhanden, und eine unmittelbare soll es überhaupt nicht geben. Aus der Mittelbarkeit dieser Thatigkeit aber läßt sich alles übrige — Realität des Nicht=Ich, und insofern Negation des Ich, Negation des NichtsIch, und insofern Realität des Ich vollkommen erklästen. Dier eutwikeln sich die Vorstellungen aus dem Ich nach einem bestimmten und erkennbaren Geseze seiner Natur. Für sie läßt sich ein Grund ansühren, nur nicht sür das Gesez.

Dieset leztere Idealismus hebt nothwendig den ers
stern auf, weil er das, was senem unerklärlich war,
wirklich aus einem höhern Grunde erklärt. Der ers
stere Idealismus läßt sich sogar idealistisch widerlegen.
Der Grundsaz eines solchen Systems wurde heissen:
Das Ich ist endlich, schlechthin weil es
endlich ist.

Db nun gleich ein solcher Idealismus höher hinauf steigt, so steigt er doch nicht so hoch, als man steiz gen soll; bis zum schlechthin gesezten und unbedingsten. Iwar soll eine Endlichkeit schlechthin gesezt seyn; aber alles Endliche ist, vermöge seines Begriffes, bez grenzt durch sein Entgegengeseztes: und absolute Endztichkeit ist ein sich selbst widersprechender Begriff.

Ich nonne zum Unterschiede jenen ersten Idealis= mus, der etwas an sich geseztes aufhebt, den qua= litativen; den leztern, der sich ursprünglich eine beschränkte Quantität sezt, den quantitativen.

2) Dadurch, daß das Wesen der Wechselglieder in dem blossen Entgegenseyn besteht, wird die Mittelbarkeit des Sezens bestimmt; nur unter Bedingung des ersstern ist sie möglich. Wenn das Wesen der Wechselsglieder noch in etwas anderm besteht, als im blossen Entgegenseyn, so ist sogleich klar, daß durch das Micht Sezen des Einen seinem ganzen Wesen unch, noch gar nicht das andere seinem ganzen Wesen nach, gesezt sen; und umgekehrt. Vesteht ihr Wesen aber im nichts anderm, so können sie, wenn sie gesezt wers

den

den sollen, nur mittelbar gesezt werden, wie aus dem so eben gesagten erhellet.

Hier aber wird das wesentliche Entgegensenn, das Entgegensenn an sich, als Grund der Mittelbarkeit des Sezens aufgestellt. Das erstere ist schlechthin, und läßt sich nicht weiter erklären; die leztere ist durch die erstere begründet.

So, wie die erstere Folgerungsart einen quantitatis ven Idealismus, so stellt diese einen quantitativen Realismus auf, der wohl zu unterscheiden ist von dem oben aufgestellten qualitativen Realismus. geschieht durch ein unabhängig vom Ich in sich selbst Realitat habendes Nicht = Ich ein Eindruk auf bas Ich, wodurch die Thatigkeit desselben zum Theil zurufgedrängt wird; der bloß quantitative Realist bescheidet hierüber sich seiner Unwissenheit, und erkennt an, daß das Sezen der Realität in das Nicht=Ich fur das Ich erst nach dem Geseze des Grundes gesches he; aber er behauptet das reale Vorhanden= senn einer Einschränkung des Ich, ohne alles eigne Zuthun des Ich selbst; weder durch abso= lute Thatigkeit, wie der qualitative Idealist, noch nach einem in seiner Natur liegenden Geseze, wie der quantitative Idealist behauptet. Der qualitative Reas list behauptet die vom Ich unabhängige Realität eines bestimmenben; der quantitative, die vom Ich unabhängige Realität einer bloffen Bestimmung. Es ist eine Bestimmung im Ich da, beren Grund nicht in das Ich zu sezen ist; das ist ihm Faktum: über

über den Grund derselben an sich ist ihm die Unterssuchung abgeschnitten, d. i. sie ist für ihn schlechthin und ohne allen Grund da. Er muß allerdings nach dem in ihm selbst liegenden Geseze des Grundes dieselz de auf etwas im Nicht = Ich, als Real = Grund, beziehen; aber er weiß, daß dieses Gesez bloß in ihm liegt, und wird dadurch nicht getäuscht. Es fällt sogleich jedem in die Augen, daß dieser Realismus kein andrer ist, als der oben unter dem Namen des kritischen aufgestellte Idealismus, wie denn auch Kant keinen andern aufgestellt hat, als diesen, noch auf der Stusse der Reslexion, auf welche er sich ge= stellt hatte, einen andern ausstellen konnte, noch wollte \*).

## **3** 4

Dealität der Zeit und des Raumes: wir werden umgekehrt die Idealität der Zeit und des Raumes aus der erwiesenen Idealität der Deiekte erweisen. Er bedarf idealer Objekte, um Zeit und Raum zu füllen; wir bedürsen der Zeit und des Raums, um die idealen Objekte stellen zu können. Daher geht unser Idealismus, der aber gar kein dogmatischer, sondern ein kritischer ist, um einige Schritte weiter, als der seinige.

Es ist hier weder der Ort zu zeigen, mas sich übrigens handgreislich zeigen läst, das Kant sehr wohl auch das wußte,
was er nicht sagte; noch der, die Gründe anzugeben,
warum er nicht alles sagen konnte, noch wollte, was er wußte. Die hier aufgestellten, und aufzustellenden Principien
liegen offenbar den Seinigen zum Grunde, wie ieder sich
überzeugen kann, der sich mit dem Geiste seiner Philosophie (die doch wohl Geist baben durfte) vertraut machen will.
Das er in seinen Kritiken die Wissenschaft nicht, sondern nus

Von

Won dem so eben beschriebnen quantitativen Idealin mus ist der jezt aufgestellte Realismus dadurch unter schieden, daß zwar beide eine Endlichkeit des Ich annehmen; aber der erstere eine schlechthin gesett. der leztere eine zufällige, die sich aber auch nicht web ter erklären läßt. Der quantitative Realismus hebt den quantitativen, als ungegründet und überflüßig auf, dadurch, daß er ohne ihn, freilich mit dem gleis chen Fehler, vollkommen erklart; was durch ihn a klart werden sollte, das Worhandensenn eines Objekts Mit dem gleichen Fehler, fage ich! im Bewußtseyn. nemlich er kann schlechterdings nicht erklaren, wie eine reale Bestimmung eine ideale, wie eine an sich vorhandne Bestimmung eine Bestimmung für das sezende Ich werden moge. — Es ist jezt frenlich gezeigt, wie durch das wesentliche Entgegengeseztsen die Mittelbarkeit des Sezens bestimmt und begründet werde; aber wodurch wird denn das Sezen überhaupt begründet? Wenn gesezt werden soll, so tann freis lich nur mittelbar gesezt werden; aber bas Gezen an sich ist boch eine absolute Handlung des in dieser Funktion schlechthin unbestimmten und unbestimmba Mithin wird dieses System durch die schon oft angedeutete Unmöglichkeit des Ueberganges vom begrenzten zum unbegrenzten gedruft. Der Ibealiss mus hat mit dieser Schwierigkeit nicht zu kampfen, denn

die Propädevtif derselben aufstellen wolle, hat er einigemal gesagt; und es ist schwer zu begreifen, warum seine Nachbeter nur dieses ihm nicht haben glauben wollen.

denn er hebt den Uebergang überhaupt auf; dagegen aber wird er durch einen offenbaren Widerspruch, daß er nemlich schlechthin ein endliches sezt, vernichtet.— Es ist zu erwarten, daß unsere Untersuchung gerade den Gang nehmen werde, wie oben; und daß durch synthetische Vereinigung beider Synthesen sich ein kriztischer quantitativer Idealism als Mittelweg zwischen beiden Erklärungsarten zeigen werde.

3) Die Mittelbarkeit des Sezens, und das wesentliche Entgegensenn bestimmen sich gegenseitig; beide füllen Eine und ebendieselbe Sphare aus, und sind Eins. Es ist sogleich klar, wie dies gedacht werden musse, um als mbglich gedacht werden zu konnen; nemlich Senn und Gesetsenn, ideales und reales Verhaltniß, entgegensezen, und entgegengeseztsenn mussen Ein und eben Daffelbe senn. Ferner ist sogleich klar, unter welcher Bedingung dies möglich ist, nems lich, wenn das im Verhältniß gesezte und das sezen= de Ein und eben Dasselbe, d. i. wenn das im Berhaltniß gesezte das Ich ist. — Das Ich soll mit irs gend einem X, das insofern nothwendig ein Nichts Ich senn muß, in dem Berhaltnisse stehen, daß es nur durch das Nicht : Geseztsenn des andern gesezt fenn soll, und umgekehrt. Nun steht das Ich, so gewiß es ein Ich ist, nur insofern in einem gewissen Berhaltniß, als es fich fezt, als stehend in diesem Berhältnisse. Also ist, vom Ich gebraucht, völlig gleich, ob man sagt: es wird in dieses Berhaltniß - gesett, oder es sett sich in dieses Berhaltniß. Es

kann nur insofern darein versezt werden (realiter) als es sich darein sezt (idealiter): und es kann sich met insofern darein sezen, als es darein versezt wird, well durch das blosse, schlechthin gesezte Ich ein solches Werhältniß nicht gesezt ist, sondern demselben viels mehr widerspricht.

Wir entwikeln noch beutlicher den wichtigen Inhalt unsrer Synthesis. — Es ist — immer unter Pos aussezung des zu Unfange unsers S. aufgestellten hamts Tazes des gesammten theoretischen Verfahrens, aus welchem Hauptsaze wir alles bisherige entwikelt he ben; aber auch unter keiner andern Voraussezung es ist, sage ich, Gesez für das Ich, Ich sowohl als Nicht : Ich nur mittelbar zu sezen; d. i. das Ich blof durch Nichtsezen des Nicht = Ich, und das Nicht = Ich bloß durch Nichtsezen des Ich. (Das Ich ist in ju dem Falle, mithin schlechthin, das sezende, wo von aber in unfrer gegenwärtigen Untersuchung abstrahirt wird; das gesezte ist es nur unter der Bedinaung, daß das Richt=Ich gesezt werde, als nicht gesezt; daß es negirt werde.) — In gemeineret Sprache ausgedrükt: das Ich, so wie es hier bes trachtet wird, ist bloß das Gegentheil des Nicht = Ich und nichts weiter; und das Nicht=Ich bloß bas Gegentheil des Ich und nichts weiter. Rein Du, kein Ich: kein Ich, kein Du. Wir wollen um der Deuts lichkeit willen schon von jezt an, in die ser Rukficht, aber auch in keiner andern, das Nicht = Ich Objekt, das 3ch Subjekt nennen; ob wir gleich bas pas fende

i

sende dieser Benennungen hier noch nicht zeigen kons nen. Das von diesem Wechsel unabhängige Nicht-Ich soll nicht Objekt, und das von ihm unabhängige Ich nicht Subjekt genannt werden. — Also Subjekt ist das, was nicht Objekt ist, und weiter hat es bis jezt gar kein Prädikat; und Objekt ist das, was nicht Subjekt ist, und weiter hat es bis jezt auch kein Präz dikat.

Legt man dieses Gesez, ohne weiter nach einem Grunde zu fragen, der Erklarung der Borstellung zum Gruns be, so bedarf man zuförderst keiner Einwirkung bes Richt=Ich, die der qualitative Realist annimmt, um das im Ich vorhandne Leiden zu begründen bann bedarf man felbst dieses Leidens (Affektion, Bestimmung) nicht, das der quantitative Realist aus nimmt, zum Behuf seiner Erklarung. - Mehmet an, das Ich musse überhaupt sezen, fraft seines We= sens; ein Saz, den wir in der folgenden Sauptspu= thesis erweisen werden. Nun kann es nur sezen, entweder das Subjekt, oder das Objekt, und beide nur mittelbar. Es soll das Objekt sezen; -- dann hebt es nothwendig das Subjekt auf, und es entsteht in ihm ein Leiden, es bezieht dieses Leiden nothwenbig auf einen Real = Grund im Nicht = Ich, und so entsteht die Vorstellung von einer vom Ich unabhän= gigen Realität des Nicht=Ich. — Oder es sezt das Subjekt, so hebt es nothwendig das gesezte Objekt auf, und es entsteht abermals ein Leiden, welches aber auf eine Thatigkeit des Subjekts bezogen wird,

und die Vorstellung von einer vom Nicht 3ch inakhängigen Realität des Ich erzeugt; (die Vorstellung)
von einer Frenheit des Ich, welche in unster gezenwärtigen Folgerungsart allerdings eine blos von
gestellte Frenheit ist.) — So ist, von dem Mittelgliede aus, wie es traft der Geseze der Synthesis
allerdings geschehen soll, das (ideale) Leiden des Ich,
und die (ideale) unabhängige Thätigkeit des Ich su
wohl, als des Nicht-Ich vollkommen erklärt und bes
gründet.

Da aber das aufgestellte Gesez offenbar eine Be ftimmung (ber Thatigkeit des Ich, als folden) ist, so muß es einen Grund haben, und bie Wis fenschaftslehre hat ben Grund desselben aufzuzeigen Nun lagt sich, wenn man nicht burch eine neue Enns thesis ein Mittelglied einschiebt, wie man boch foll, ber Grund nur in den diese Bestimmung/zw nachst begränzenden Momenten, dem Gegen des Ich, oder seinem Leiden, suchen. Das erftere nimmt als Bestimmungsgrund an, ber quantitative Idealist, welcher jenes Gesez zum Geseze des Sezens überhaupt macht; das zweite der quantitative Realist, der es aus dem Leiden des Ich ableitet. Nach dem ersten ist jenes Gesez ein subjektives, und idcales, das seinen Grund bloß im Ich hat; nach dem zweis ten ein objektives und reales, das seinen Grund nicht im Sch hat. — Wo es ihn haben mbge, oder ob es überhaupt einen habe, barüber ist die Untersuchung abgeschnitten. Freilich muß die als unerklärlich auf: geftelle

gestellte Afsektion des Ich auf eine sie bewirkende Realität im Nicht = Ich bezogen werden; aber das ge= schieht blos zur Folge von einem erklärbaren, und eben durch die Afsektion erklärten Geseze im Ich.

Es ist das Resultat unstrer so eben aufgestellten Synthesis, daß beide Unrecht haben; daß jenes Gezsez weder ein blos subjektives, und ideales, noch ein blos objektives und reales sep, sondern daß der Grund desselben im Objekt und Subjekt zugleich liegen musse. Wie er aber in beiden liege, darüber ist die Untersuchung vor der Hand abgeschnitten, und wir hescheisden uns hierüber unstrer Unwissenheit, und das ist denn der kritische quantitative Idealismus, dessen Ausstellung wir oben versprachen. Da jedoch die oben gegebne Aufgabe noch nicht vollständig gelöst ist, und wir noch mehrere Synthesen vor uns haben, so durste wohl in der Jukunst sich etwas bestimmteres über diese Art der Begründung sagen lassen.

- b) Eben so, wie wir den Begriff der Wirksamkeit behandelt haben, behandeln wir jezt den Begriff der Substantialität; wir vereinigen synthetisch die Thästigkeit der Form, und der Materie; dann die Form des blossen Wechsels mit der Materie desselben; und endlich die dadurch entstandnen synthetischen Einheisten mit einander.
  - a) Zusörderst die Thätigkeit der Form, und der Materie; (in welchem Sinne diese Ausdruke hier gebraucht werden, wird aus dem obigen als bekannt vorausgesezt.)

Die

Die Hauptsache, worauf es bei diesem-Minmente sowohl, als bei allen folgenden, eigentlich ankommt, ist, das Charakteristische der Substantialität richtig und bestimmt aufzusassen.

Die Thatigkeit der Form in diesem besondern-Bechsel ist nach dem obigen ein Nicht = Sezen durch ein absolutes Sezen; — das Sezen eis nes etwas als nicht gesezt, durch das Sezen eines andern als gesezt: Negation durch Affir mation. — Das Nichtgesezte soll also doch ge sezt werden, es soll gesezt werden, als nicht ge Es soll bemnach nicht überhaupt vernich tet werden, wie im Wechsel der Wirksamkeit; sondern nur ausgeschlossen werden aus et ner bestimmten Sphare. Es ist bemnach nicht durch das Sezen überhaupt negirt, sonden nur burch ein bestimmtes Gezen. Durch die ses Sezen, das in dieser seiner Funktion bestimmt, mithin als objektive Thatigkeit auch bestimmend ist, muß das, (als gesezt) gesezte gleichfalls bestimmt; d. h. es muß in eine bestimmte Cphis re gesezt werden, als dieselbe ausfüllend. so låßt sich einsehen, wie durch ein solches Se zen ein anderes gesezt werden konne, als nicht gesezt; es wird nur in biese Sphare nicht gesezt, und eben tadurch in sie nicht gesezt, ober von ihr ausgeschlossen, weil das in sie gesezte dieselbe aus füllen soll. — Durch diese Hand: lung nun wird das ausgeschlossene noch gar nicht in eine bestimmte Sphare gesezt; seine Sphare bekommt dadurch schlechthin kein anderes Pradistat, als ein negatives; es ist nicht die se Sphare. Was für eine es senn möge; oder ob es überhaupt eine bestimmte Sphare sen, bleibt dadurch allein ganzlich unausgemacht. — Also, der bestimmte Charakter der formas len Thätigkeit bei der Wechselbestims mung durch Substantialität ist ein Ausschliessen von einer bestimmten, erfüllten, und insofern Totalität (des darin enthaltnen) habenden Sphäre.

Die Schwierigkeit dabei ist offenbar die, daß das ausgeschloßne = B allerdings gesezt, und nur in der Sphare von A nicht gesezt; die Sphåre von A aber als absolute Totalitat gesezt senn soll, woraus folgen wurde, daß B über= haupt nicht gesezt senn konne. Mithin muß die Sphäre von A gesezt senn als Totalität, und ale Nicht = Totalitat zugleich; sie ist gesezt als Totalitat, in Beziehung auf A; sie ist gesezt als Nicht . Totalität in Beziehung auf das ausges schloßne B. Mun aber ist die Sphäre von B selbst nicht bestimmt; sie ist blos negativ bestimmt, als die Sphare Nicht = A. A wurde mithin, wenn auf alles Rufficht genommen wird, gesezt, als bestimmter, und insofern totaler volls ständiger Theil eines unbestimmten, und inso= fern nicht vollständigen Ganzen. Das Sezen einer

einer solchen hohern, beide, die bestimme te, und unbestimmte in sich fassen den Sphäre wäre diejenige Thätigkeit; durch welche die so eben aufgestellte formale Thätige keit möglich würde; mithin die Thätigkeit det Materie, die wir suchen.

(Es sen gegeben das bestimmte Stut Gisch = C welches sich fortbewegt. Ihr sezt das Eie fen schlechthin, wie es durch seinen blossen Ber. griff (vermöge des Sazes A = A S. 1.) gesezt ist == A, als absolute Totalität, und sim det in der Sphare desselben die Bewegung = B nicht; ihr schließt demnach durch das Sezen von A B ans seiner Sphare aus. Doch hebt ihr die Bewegung des Stufs Gisen = C nicht auf, ihr wollt ihre Möglichkeit gar nicht schlechthin laugnen: also ihr sezt sie ausser der Sphare von A in eine unbestimmte Sphare, weil ihr gar nicht wißt, unter welcher Bedingung, und aus welchem Grunde das Stuf Gisen = C sich be wegen möge. Die Sphäre A ist Totalität des Eisens, und ist es doch auch nicht, benn die Bewegung von C, das doch auch Eisen ist, ift darunter nicht mit befaßt. Ihr mußt demnach um beide Spharen eine höhere ziehen, die beis des, bewegtes und unbewegtes Eisen in fic Insofern das Gisen diese hohere Sphare erfüllt, ist es Substanz; (nicht insofern es die Sphare A als solche erfüllt, wie man gewöhns

lich irrig dafür hält; in dieser Rüksicht ist es Ding an sich) Bewegung und Richt = Bewegung sind seine Accidenzen. Daß ihm die Nicht = Be= wegung in einem andern Sinne zukomme, als die Bewegung, und worauf das sich gründe, werden wir zu seiner Zeit sehen.)

Die Thatigkeit der Form bestimmt die der Ma= terie, wurde heissen: blos insofern etwas von ber absoluten Totalität ausgeschlossen, und als nicht enthalten in ihr gesezt wird, kann eine umfassendere, aber unbestimmte Sphare gesezt werden; nur nnter Bedingung des wirklichen Ausschliessens ist eine hohere Sphare moglich; kein Ausschliessen, keine umfassendere Sphare; d. h. kein Accidens im Ich, kein Nicht = Ich. Der Sinn dieses Sazes ist sogleich klar, und wir sezen blos einige Worte über seine Anwens dung hinzu. — Das Ich ist ursprünglich gesezt, als fichsezend; und das fich sezen füllt ins sofern die Sphare seiner absoluten Realitat aus. Sezt es ein Objekt, so ist dieses objektive Sezen auszuschliessen aus jener Sphare, und in die entgegengesete des sid nicht sezens zu se= Ein Objekt sezen, und - sich nicht sezen, ist gleich bedeutend. Von dieser Handlung geht bas gegenwärtige Raisonnement aus; es behaup= tet: das Ich sezt ein Objekt, oder es schließt et= was von fich aus, schlechthin weil es ausschließt; und aus keinem hohern Grunde: durch dieses

Ausschliessen nun wird erst die bobere Sphare: bes Sezens üherhaupt (davon abstrahirt, ob das Ich, oder ein Nicht-Ich gesezt werde) möglich. — Es ist klar, daß diese Folgerungs art idealistisch ist, und mit dem oben aufgestells ten quantitativen Idealismus, nach welchem das Ich etwas als ein Nicht-Ich sezt, schlechthin weil es dasselbe sezt, zusammentrift. solchen Systeme mußte demnach der Begriff der Substantialität gerade so erklart werden, wie er so eben erklart worden ist. — Es wird ferner im allgemeinen hier klar, daß das Sich sezen, in doppelter Beziehung der Quantitat vorkomme; einmal als absolute Totalität; einmal als bes stimmter Theil einer unbestimmten Groffe. ser Saz durfte in der Zukunft hochst wichtige Folgen haben. — Ferner ist klar, daß durch die Substanz nicht das daurende sondern das allumfassende bezeichnet werde. Das Merks mal des daurenden kommt der Substanz nur in einer sehr abgeleiteten Bedeutung zu.

Die Thätigkeit der Materie bestimmt und bes dingt die der Form — würde heissen: Die ums kassendere Sphäre, als eine umfassendere, (mits hin mit den ihr untergeordneten Sphären bes Ich, und Nicht=Ich) ist schlechthin gesezt; und dadurch wird erst das Ausschliessen, als wirkliche Handlung des Ich, (unter einer noch hinzukommenden Bedingung) möglich. — Es

·if

lismus führt, und zwar auf einen gualitativen Realismus. Ich, und Nicht = Ich sind, als entgegengesezte, gesezt: das Ich ist überhaupt sezend; daß es unter einer gewissen Bedinz gung, wenn es nemlich das Nicht=Ich nicht sezt, sich sezt ist zufällig, und bestimmt durch den Grund des Sezens überhaupt, der nicht im Ich liegt. — Das Ich ist in dieser Folgerungszart ein vorstellendes Wesen, das sich nach der Beschaffenheit der Dinge an sich richten muß.

Aber keine Folgerungsart von beiden soll gel= ten, sondern beide sollen gegenseitig durcheinander modifizirt werden. Weil das Ich einiges von sich ausschliessen soll, soll eine höhere Sphare senn, und gesezt werden, und weil eine hohes re Sphare ist, und gesezt ist, muß das Ich eis niges von sich ausschliessen. Rurzer: es ist ein Nicht = Ich, weil das Ich sich einiges entgegens fezt; und das Ich sezt einiges sich entgegen, weil ein Nicht = Ich ist, und gesezt wird. Kein's begründet das andere, sondern beides ist eine und ebendieselbe Handlung des Ich; die blos in der Resterion unterschieden werden kann. -Es ist sogleich klar, daß dieses Resultat gleich sen dem oben aufgestellten Saze: Der Ideals und Real = Grund sind Eins und eben Dasselbe : und aus ihm fich erläutern laffe; daß demnach durch das gegenwärtige Resultat eben so wie durch

burch den genannten Saz der kritische Idealis mus aufgestellt werde.

B) Die Form des Wechsels in der Substantialität und die Materie desselben sollen sich gegenseit bestimmen.

Die Form bes Wechsels besteht im g genseitigen Ausschliessen und Ausgeschlossenwe den der Wechselglieder durcheinander. Wird gesezt, als absolute Totalität, so wird B au ber Sphare beffelben ausgeschlossen, und gese in die unbestimmte, aber bestimmbare Spha B. — Umgekehrt, so wie B gesezt wird, (at B als gesezt, reflektirt wird,) wird. A ausg schlossen aus der absoluten Totalität; nemlich d Sphäre A ist nun nicht mehr absolute Totalitä sondern sie ist zugleich mit B Theil einer unb stimmten, aber bestimmbaren Sphare. \_ Do leztere ist wohl zu merken, und richtig aufzufa sen, denn darauf kommt alles an. — Also di Korm des Wechsels ist gegenseltiges Ausschliesse der Wechselglieder von der absoluten Totalität.

(Sezet Eisen überhaupt und an sich; so habe ihr einen bestimmten vollständigen Begriff, der seine Sphäre fülkt. Sezet das Eisen sich fortbestigend; so habt ihr ein Merkmal, das in je nem Begriffe nicht liegt, und dennach von ihn ausgeschlossen ist. Wie ihr aber diese Bewegung doch dem Eisen zuschreibt; so ist der vorher bestimmte Begriff des Eisens nicht mehr bestimmt

sondern blos bestimmbar; es fehlt in ihm eine Bestimmung, die ihr zu seiner Zeit als Anziehe barkeit durch den Magnet bestimmen werdet).

Die Materie des Wechfels anbelans gend, ist sogleich klar, daß in der Form dessels ben, wie sie so eben dargelegt worden, unbestimmt bleibt, welches die eigentliche Totalität sen: Soll B-ausgeschlossen werden, so füllt die Sphare von A die Totalität; soll im Gegentheil B gesezt werden, so fullen beide Spharen, die von B und von A die zwar unbestimmte aber be= (Daß auch die leztere stimmbare Totalitat. Sphare des A und B noch zu bestimmen sen, bavon wird hier ganzlich abstrahirt). Diese Unbestimmtheit kann nicht bleiben. Die Totalität in beider Ruksicht ist Totalität. Hat nun nicht jebe noch ausser biesem ein anderes Merkmal, wodurch sie von einander zu unterscheiden sind, so ist der ganze postulirte Wechsel unmöglich; benn bann ist die Totalität Eins, und es ist nur Ein Wechselglied; mithin überhaupt kein Wech-(Faßlicher, aber weniger stringent! --sel. Denkt euch als Zuschauer bieses wechselseitigen Ausschliessens. Wenn ihr die zwiefache Totali= tat nicht unterscheiben könnt, zwischen welcher ber Wechsel schwebt, so ist für ench kein Wech= Ihr konnt sie aber nicht unterscheiben, fel. wenn nicht auffer beiben, insofern sie nichts als Totalität find, irgend ein X liegt, nach welchem ihr euch orientirt). Mithin wird zum Behuf der Möglichkeit des postulirten Wechsels die Bestimmbarkeit der Totalität, als solcher, vorausgesezt; es wird vorausgesezt, daß men beide Totalitäten an irgend etwas unterscheiden konne; und diese Bestimmbarkeit ist die Mas terie des Wechsels, dasjenige, woran der Wechsel fortläuft, und wodurch einzig und als lein er sixirt wird.

(Wenn ihr das Eisen, etwa so wie es durch die gemeine Erfahrung ohne gelehrte Kenntniß der Naturlehre gegeben ist, an sich, d. h. isolirt, und auffer aller euch bemerkbaren Verbindung mit etwas ausser demselben, unter andern auch als beharrlich an seinem Orte sezt, so gehört die Bewegung nicht in den Begriff desselben, und ihr habt, wenn es euch in der Erscheinung als sich fortbewegend gegeben wird, ganz recht, wenn ihr diese Bewegung auf etwas ausser demselben Aber wenn ihr denn doch die Bewes gung dem Eisen zuschreibt, worin ihr gleichfalls recht habt, so ist jener Begriff nicht mehr volls ståndig, und ihr habt in dieser Ruksicht ihn weis ter zu bestimmen, und z. B. die Anziehbarkeit durch den Magnet in seinen Umfang zu sezen. ---Das macht einen Unterschied. Wenn ihr von dem ersten Begriffe ausgeht, so ist die Beharrlichkeit am Orte dem Eisen wesentlich, und nur die Bewegung in ihm ist zufällig; geht ihr aber

bon

uchkeit sowohl zufällig, als die Bewegung; denn die erstere steht gerade so unter der Bedingung der Abwesenheit, als die leztere unter der Bedingung der Anwesenheit eines Magnets. Ihr send also desorientirt, wenn ihr nicht einen Grund angeben konnt, warum ihr vom ersten, und nicht vom zweisten Begriffe oder umgekehrt, ausgehen mußtet; d. i. im allgemeinen, wenn sich nicht auf irgend eine Art bestimmen läßt, auf welche Totalität man zu ressektimmte, oder auf die schlechthin gesezte und bestimmte, oder auf die sollechthin des ausgeschlosne entstandne bestimmbare, oder auf beide und das ausgeschlosne entstandne bestimmbare, oder auf beide.

1

(Die Form bes Wechsels bestimmt seine Materie, wurde heissen: das gegenseitige Ausschliessen ist es, welches die Totalität in dem eben aufgestellten Sinne bestimmt, d. i. welches andeutet, welche von beiden moglichen Totalitäten absolute Totalität sen, und von welcher ausgegans gen werden muffe. Dasjenige, welches ein anderes von der Totalität ausschließt, ist, insofern cs ausschließt, die Totalität; und umgekehrt, und weiter giebt es gar keinen Bestimmungsgrund bers selben. — Wird durch das schlechthin gesezee A ausgeschlossen B, so ist insofern A Totalität; und wird auf B reflektirt, und bemnach A nicht als Totalitat betrachtet, so ist infofern A + B, bas an sich unbestimmt ist, die bestimmbare Totalicat. Bestimmtes, ober bestimmbares ist Totalität; nachs

١

sem man es nun nimmt. — Zwar scheint in dies sem Resultate nichts neues, sondern gerade das, was wir vor der Synthesis vorher auch wußten, gesagt zu seyn; aber vorher hatten wir doch Hoff nung, irgend einen Bestimmungsgrund zu sinden. Durch das gegenwärtige Resultat aber wird diese Hossmung vollig abgeschnitten; seine Bedeutung ist negativ, und es sagt und: es ist überhaupt gar kein Bestimmungsgrund möglich als durch Relation.

(Im vorigen Beispiel kann man von dem schlechts hin gesezten Begriffe des Eiseus ausgehen, so ift die Beharrlichkeit am Orte dem Eisen wefentlich; oder von dem bestimmbaren Begriffe desselben, so ist sie ein Accidens. Beides ist recht, je nachdem man es nimmt, und es läßt hierüber sich gar keine, bestimmende Regel geben. Der Unterschied ist les diglich relativ.)

Die Materie des Wechsels bestimmt seine Form, würde heissen: Die Bestimmbars keit der Totalität, im erklärten Sinne, die dems nach gesezt ist, da sie etwas anderes bestims men soll, (d. i. die Bestimmung ist wirklich moglich, und es giebt irgend ein X. nach welchem sie geschieht, mit dessen Aussuchung wir es aber hier nicht zu thun haben) bestimmt das gegenseitige Ausschliessen. Eins von beiden, entweder das bes stimmte, oder das bestimmbare, ist absolute Totas lität, und das andere ist es dann nicht; und es giebt daher auch ein absolutes Ausgeschlosne, dass jenige, jenige, welches durch jene Totalität ausgeschlossen wird. Ist z. B. das bestimmte — absolute Tota-lität, so ist das dadurch ausgeschlossne das absolut ausgeschlossne. — Also — das ist das Resultat der gegenwärtigen Synthesis — es giebt einen abssoluten Grund der Totalität, und dieselbe ist nicht lediglich relativ.

(Im obigen Beispiele — es ist nicht gleichgul=
tig, ob man von dem bestimmten Begriffe des Ei=
sens, oder von dem bestimmbaren Begriffe dessels
ben ausgehen; und ob man die Beharrlichkeit am
Orte für ein wesentliches desselben oder für etwas
zufälliges halten wolle. Gesezt es müste, aus ir=
gend einem Grunde, von dem bestimmten Begriffe
des Eisens ausgegangen werden, so ist nur die
Bewegung ein absolutes Accidens, nicht aber die
Beharrlichkeit.)

Reins von beiden soll das andre, sons dern beide sollen sich gegenseitig bes stimmen heißt: — um ohne lange Umschweise zur Sache zu kommen — absoluter und relativer Grund der Totalitäts = Bestimmung sollen Eins, und eben dasselbe sepn; die Relation soll absolut, und das absolute soll nichts weiter sepn, als eine Relation;

Wir suchen dieses höchst wichtige Resultat deuts sich zu machen. Durch die Bestimmung der Tostalität wird zugleich das ausschliessende bestimmt, und umgekehrt: das ist auch eine Relation, aber

Appa

dber sie ist keine Frage. Die Frage ift, welche von beiden möglichen Bestimmungsarten ift anme nehmen, und festzusezen. Hierauf wurde im er sten Gliede geantwortet; keine von beiden; es giebt. hierbei gar keine bestimmte Regel, als die: nimme man die eine an, so kann man insofern bie andere nicht annehmen, und umgekehrt; welche von beis. den aber man annehmen solle, darüber läßt fic nichts festsezen. Im zweiten Gliebe wurde geants wortet: es ist eine von beiden anzunehmen, und es muß darüber eine Regel geben. Welches aber diese Regel sen, nußte naturlich unentschieden bleis ben, weil Bestimmbarkeit, nicht aber Bestimmung ber Bestimmungegrund bes auszuschliefe senden senn sollte.

Beide Saze werden durch den gegenwärtigen vers einigt; es wird demnach durch ihn behauptet: es sev allerdings eine Regel, aber nicht eine solche, die eine von beiden Bestimmungsarten, sondern die beide, als gegenseitig durch einander zu bestimmend, aufstelle. — Reine einzelne von den bis jezt als solche, betrachteten ist die gesuchte Totalität, sondern beide gegenseitig durcheinamder bestimmt, machen erst diese Totalität. Also won einer Relation beider Bestimmt mungsarten, der durch Relation, und der abssoluten, ist die Rede; und durch diese Relation wird erst die gesuchte Totalität ausgestellt. Nicht A. soll die absolute Totalität seyn, auch nicht A

#B, sondern A bestimmt durch A + B. Das ber stimmbare soll durch das bestimmte, das bestimmte soll durch das bestimmbare bestimmt werden; und die hieraus entstehende Einheit ist die Totalität, welche wir suchen. — Es ist klar, daß dieses das Resultat unster Synthesis seyn mußte; aber es ist etwas schwerer zu verstehen, was dadurch gesagt werden mbge.

Das bestimmte, und das bestimmbare sollen sich gegenseitig bestimmen, heißt offenbar: die Bestimsmung des zu bestimmenden besteht eben darin, daß es ein bestimmbares sep. Es ist ein bestimms bares, und weiter nichts; darin besteht sein ganzes Wesen. — Diese Bestimmbarkeit nun ist die gezsuchte Totalität, d. h. die Bestimmbarkeit ist ein bestimmtes Quantum, sie hat ihre Grenzen, über welche hinaus keine Bestimmung weiter statt sinder; und innerhalb dieser Grenzen liegt alle mögliche Bezstimmbarkeit.

Wir wenden dieses Resultat an auf den vorliegensden Fall, und es wird sogleich alles klar senn. — Das Ich sezt sich. Darin besteht die schlechthin gesezte Realität desselben; die Sphäre dieser Realistät ist erschöpft, und enthält daher absolute Totalistät (der schlechthin gesezten Realität des Ich). Das Ich sezt ein Objekt. Nothwendig nuß dieses objektive Sezen ausgeschlossen werden aus der Sphäre des Sichsezens des Ich. Doch soll dieses objektive Sezen dem Ich zugeschrieben werden; und das durch

burch erhalten wir dann die Sphäre A + B als (166).

jezt unbegrenzte) Totalität der Handlungen des Ich.

— Nach der gegenwärtigen Synthesis sollen beide Sphären sich gegenseitig bestimmen: A giebt, was es hat, absolute Grenze; A + B giebt, was es hat, Gehalt. Und nun ist das Ich sezend ein Objekt, und dann nicht das Subjekt, oder das Subjekt, und dann nicht ein Objekt, — insosen es sich sezend nach dieser Regel. Und so fallen beide Sphären in einander, und füllen esk vereint eine einzige begränzte Sphäre aus, und insosern besteht die Bestimmung des Ich in der Bestimmbarkeit durch Subjekt und Objekt.

Bestimmte Bestimmbarkeit ist die Totalität, die wir suchten, und eine solche nennt man eine Gub stanz. — Reine Substanz ist als solche möglich, wenn nicht erst aus dem schlechthin gesezten bier aus dem Ich, das nur sich fezt, herausgegangen, d. i. wenn nicht etwas von demselben ausgeschlossen wird, hier ein geseztes Micht=Ich, ober ein Db jekt. — 'Alber die Substanz, die als solche nichts weiter als Bestimmbarkeit, aber doch eine bestimm te, fixirte festgesezte Bestimmbarkeit senn soll, bleibt unbestimmt, und ist keine Substanz (nichts allums fassendes) wenn sie nicht wieder durch das schlechts hin gesezte bestimmt wird, hier durch das Sichste zen. Das Ich fezt sich als: sich sezend de burch, bes es das Nicht=Ich ausschließt, ober bas Micht = Ich sezend, dadurch, daß es sich ausschließt. GIO

- Sich sezen kommt hier zweimal vor; aber in sehr verschiedener Rüksicht. Durch das erstere wird ein unbedingtes, durch das leztere ein bedingetes, und durch ein Ausschliessen des Nichts-Ich bestimmbares Sezen, bezeichnet.

(Die Bestimmung des Gisens an sich sey Bes harrlichkeit am Orte, so ist die Beranderung des Orts dadurch ausgeschlossen; und das Eisen ist iusofern nicht Substanz, denn es ist nicht bes stimmbar. Run aber foll die Veranderung des Orts dem Gisen zugeschrieben werden. uicht möglich in der Bedeutung, daß die Beharrlich= keit am Orte daburch ganz aufgehoben wurde, denn bann murbe das Gifen selbst, so wie es gefegt ift, dadurch aufgehoben, mithin die Beranderung des Orts dem Eisen nicht zugeschrieben, welches der For= derung widerspricht. Also die Beharrlichkeit kanur nur zum Theil aufgehoben werden, und bie Beran= berung des Orts wird durch die Beharrlichkeit be= stimmt und begrenzt, d. i. die Orte = Beranderung findet nur statt in der Sphare einer gewiffen Bedins gung (etwa der Unwesenheit eines Magnets) und findet nicht statt, ausser dieser Sphare. Ausser dies fer Sphare findet wiederum statt die Beharrlichkeit. -Wer sieht nicht, daß Beharrlichkeit hier in zwei sehr verschiednen Bedeutungen vorkomme; das eine mal unbedingt, das zweite mal bedingt durch die Abmes senheit eines Magnets?)

Um in Anwendung des oben aufgestellten Grundfazes fazes weiter fortzugehen — so wie A + B bestimmt ist durch A, ist B selbst bestimmt, denn es gehört in den Umfang des nunmehr bestimmten bestimmten bestimmten ten; und A ist nun selbst, wie eben gezeigt worden, ein bestimmbares. Insofern nun B selbst bestimmt ist, kann auch durch dasselbe A + B bestimmt werden, und da eine absolute Relation statt sinden — nur sie, die gesuchte Totalität aussüllen soll, so muß es dadurch bestimmt werden. Mithin wird, wenn A + B gesezt, und insofern A unter die Sphärre des bestimmbaren gesezt ist, A + B hinwis der um bestimmt durch B.

Dieser Saz wird sogleich klar werden, wenn wir ihn auf den vorliegenden Kall anwenden. — Das Ich soll etwas von sieh ausschliessen: dies ist biebisher als das erste Moment des ganzen in der Unters suchung begriffenen Wechsels betrachtete Handlung. Ich folgere weiter, — und da ich hier im Gebiete des Grundes bin, so habe ich das Recht weiter # folgern — soll das Ich jenes etwas von sich aus schliessen, so muß dasselbe in ihm, vor dem Auss Schliessen, d. i. unabhängig von dem Ausschließ sen gesezt senn, also es ist, da wir keinen hohern Grund anführen können, schlechthin gesezt. wir von diesem Punkte aus, so ist das Aus schliessen des Ich etwas in dem schlechthin ge sezten, insofern es das ist, nicht geseztes, und muß aus der Sphäre desselben ausgeschlossen werden, es ist ihm nicht wesentlich. (Es ist dem Objekte, wenn daffel

daffelbe gleich auf eine uns vollig unbegreifliche Art in dem Ich (für das mbgliche Ausschliessen) gesezt, und insofern allerdings ein Objekt senn soll, zu fallig, daß es ausgeschlossen, und, - wie sich ferner ergeben wird, zur Folge dieses Ausschliessens vorgestellt wird. Es ware an sich, - nicht ausser dem Ich, aber im Ich, — ohne dieses Aus» Schliessen vorhanden. Das Objekt überhaupt (hier B) ift das bestimmte: Das Ausgeschlossensenn durch das Subjekt (hier B+A) ist das bestimmbare. Das Objekt kann ausgeschlossen senn oder auch nicht, und bleibt in dem obigen Sinne immer Dbjekt. -hier kommt das Geseztseyn des Objekts zweimal vor; aber wer sieht nicht, in welchen verschiednen Bedeus tungen: einmal unbedingt, und schlechthin; ein= mal unter Bedingung eines Ausgeschlos sensenns durch bas Ich?

(Aus dem als beharrlich gesetzten Eisen foll die Bewegung ausgeschlossen werden. Die Bewegung war im Eisen, laut seines Begriffs, nicht geset, sie soll jezt vom Eisen ausgeschlossen werden; sie muß demnach unabhängig von diesem Ausschliessen geset, und zwar, in Rüksicht auf das Nichtgeseztssen durch das Eisen, schlechthin geset seyn. [Das heißt — faßlicher, aber weniger stringent — soll man die Bewegung dem Eisen entgegensezen, so muß sie schon bekannt seyn. Durch das Eisen aber soll sie nicht bekannt seyn. Mithin ist sie anderwärts her bekannt; und, da wir hier auf gar nichts weiter Rüks

Rüfsicht nehmen, als auf Eisen und Bewegung,—
ist sie schlechthin bekannt.] Gehen wir von diesen
Begriffe der Bewegung aus, so ist es für ihn piste
lig, daß er unter andern auch dem Eisen zukonne.
Er ist das wesentliche, und das Eisen ist sie has
das Zufällige. Es ist gesezt die Bewegung schlecht
hin. Von ihrer Sphäre wird ausgeschlossen das
Eisen, als beharrlich am Orte. Jezt wird die Beharrlichkeit aufgehoben, und dem Eisen Bewegung
hugeschrieben. — Hier kommt der Begriff der Bei
wegung zweimal vor; einmal unbedingt; das zweis
temal bedingt durch die Ausschlebung der Beharrlichs
keit im Eisen.)

Also — und das war der oben aufgestellte synthes tische Saz — die Totalität besteht blos in der volls ständigen Relation, und es giebt überhaupt nichts an sich festes, was dieselbe bestimme. Die Totalis tät besteht in der Vollskändigkeit eines Verhälts nisses, nicht aber einer Reakität.

(Die Glieder des Verhältnisses einzeln betrachtet; sind die Accidenzen, ihre Totalität ist Substanz, wie schon oben gesagt worden. — Hier ikt nur noch das für diejenigen ausdruktlich anfzustellen; welche eine so leichte Folgerung nicht selbst zu ziehn vermögen, daß in der Substanz gar nichts sixirtes zu denken ist, sondern ein blosser Wechsel. — Soll eine Substanz de stimmt — welches sattsam erdritert worden — oder soll etwas be stimmt es als ubstanz gedacht werden, so muß der Wechs

쉠

sel freilich von irgend einem Gliede ausges ben, welches insofern firirt ist, inwiefern der Wechsel bestimmt werden soll. Aber, es ist nicht absolut firirt; benn ich kann eben sowohl von sei= nem entgegengesezten Gliebe ausgehen; und dann ift eben dasjenige Glied, was vorher wesentlich, fest= gesezt, firirt war, zufällig; wie sich aus den obis gen Beispielen erlautern lagt. Die Accidenzen, sons thetisch vereinigt, geben die Substanz; und es ift in derselben gar nichts weiter enthalten, als die Accie denzen: die Substanz analysirt, giebt die Accidens zen, und es bleibt nach einer vollständigen Analyse der Substanz gar nichts übrig, als Accidenzen. ein daurendes Substrat, an einen etwanigen Träger der Accidenzen, ist nicht zu benken; das eine Accis bens ift jedesmal sein eigner und des entgegengesez= ten Accidens Träger, ohne daß es dazu noch eines besondern Tragers bedürfte. — Das sezende Ich, durch das wunderbarfte seiner Bermbgen, das wie zu seiner Zeit naher bestimmen werden, halt das schwindende Accidens so lange fest, bis es dasjeni= ge, wodurch dasselbe verdrängt wird, damit verglis then hat - Dieses fast immer verkannte Bermbgen ift es, was aus steten Gegensagen eine Ginheit zus sammenknupft, — was zwischen Momente, die sich gegenseitig aufheben mußten, eintritt, und das durch beide erhalt - es ist dasjenige, was allein Leben und Bewußtseyn, und insbesondre Bewußt= seyn als eine fortlaufende Zeitreihe möglich macht;

K

und das alles thut es lediglich badurch, daß es missel und in sich Accidenzen fortlettet, die keinen ges meinschaftlichen Träger haben, noch haben konnten, weil sie sich gegenseitig vernichten würden.

Die Thätigkeit, als synthetische Einheit, und der Wechsel, als synthetische Einheit sollen sich wechselseitig bestimmen, und selbst eine synthetische Einheitausmachen.

Die Thatigkeit, als synthetische Einheit, wird am'turzesten beschrieben durch ein absolutes, Zusammenfassen, und Festhalten entge gengesezter, eines subjektiven und objektiven, in dem Begriffe der Bestimmbarteit, in welchem sie doch auch entgegengesezt sind. Erläuterung und Aufstellung eines hohern umfassen den Gesichtspunktes vergleiche man die hier bezeich nete Synthesis mit der oben (S. 3.) angestellte Bereinigung des Ich und Nicht = Ich überhaupt durch Quantitat. So wie dort zuförderst das Ich, da Qualität nach als absolute Realität, schlechthin gesezt wurde; so wird hier etwas, b. h. Ein burch Quantitat bestimmtes, schlechthin in das 30 gesezt, oder das Ich wird schlechthin gesezt, als bestimmte Quantität; es wird etwas subs jektives gesezt, als ein schlechthin subjektives; und dieses Verfahren ist eine Thesis, und zwar eine quantitative Thesis, zum Unterschied von der obigen Alle Handlungsweisen des Ich aber qualitativen. muffen von einem thetischen Verfahren guegehen.

In dem theoretischen Theile der Wissenschaftslehre nemlich, und innerhalb der Begkenzung, welche wir uns hier durch unsern Grundsaz vorgeschrieben ha= ben, ist es eine Thesis, weil wir um jener Begren= zung willen nicht weiter vorwarts gehen konnen; ob sich gleich, wenn mir einst diese Grenze durchbre= den werden, zeigen durfte, daß es gleichfalle eine auf die hochste Thesis zurukzuführende Synthesis So wie oben dem Ich überhaupt entgegenges fezt murbe ein Nicht = Ich, als entgegengesezte Qua= litat, so wird hier dem subjektiven entgegengesezt ein objektives, durch das blosse Ausschliessen dessel= ben aus der Sphare des subjeftiven; also blos durch und vermittelst ber Quantitat (ber Begrenzung, der Bestimmung), und dieses Verfahren ist eine quantitative Antithesis, so wie das obige eine qualis tative war. Nun soll aber weder das subjektive durch das objektive, noch das objektive durch das subjekti= ve vernichtet werden, eben so wenig, als oben das Ich überhaupt durch bas Nicht-Ich, oder umgekehrt, aufgehoben werden sollte; sondern beide sollen neben einander bestehen. Gie mussen demnach synthetisch vereinigt werden, und werden es durch das dritte, worin sie sich beide gleich sind, durch die Bestimm= Beide — nicht das Subjekt und Objekt an sich — aber das durch Thesis und Antithesis ge= sezte subjektive und objektive, sind gegenseitig durch einander bestimmbar, und blos insofern sie das sind, konnen sie zusammengefaßt, und durch das in der

Ŷ 2

Shu:

Synthesis thatige Vermbgen bes 3ch ( bie Einbils dungsfraft) firirt und festgehalten werden. - Wer gerade wie oben, ist die Antithesis nicht moglic, phue Thesis, weil nur dem gesezten entgegengeset werden kann; aber'auch selbst die hier geforderte Thesis ist ihrer Materie nach nicht möglich, ohne die Materie der Antithesis; denn ehe etwas schlechts hin bestimmt, d. i. der Begriff der Quantitat darauf angewendet werden kann, muß es der Qualitat nach vorhanden seyn. Es muß also überhaupt etwas basenn, in welchem das thatige Ich eine Grenze für das subjektive abstekt, und das übrige dem objektis ven überläßt. — Der Form nach aber ift, gerade wie oben, die Antithesis nicht mbglich, ohne die Snuthesis; weil ausserdem durch die Antithesis das gesezte aufgehoben, mithin die Antithesis keine Ans tithesis, sondern selbst eine Thesis senn wurde; als find alle drei Handlungen nur Eine und eben die felbe Handlung; und blos in der Reflexion über sie konnen die einzelnen Momente dieser Ginen Handlung unterschieden werden).

Den blossen Wechsel anbelangend — wenn die Form desselben, das gegenseitige Ausschliessen der Wechselglieder, und die Materie, die umfassende Sphäre, welche beide, als sich ausschliessende, in sich enthält, synthetisch vereinigt werden, ist das gegenschiesse Ausschliessen selbst die umfassende Sphäre, und die umfassende Sphäre ist selbst das gegensseitige Ausschliessen, d. i. der Wechsel bestehr in der bloss

1

blossen Relation; es ist weiter gar nichts ba, als das gegenseitige Ausschliessen, die chen genannte Be-Rimmbarkeit. — Es ift leicht, einzusehen, baß dies das synthetische Mittelglied seyn mußte; aber es ist etwas schwerer, sich bei einer blossen Bestimmbarkeit, einer blossen Relation, ohne etwas, das in Relation steht (von welchem Etwas hier, und im ganzen theoretischen Theile ber Wissenschaftelchre überhaupt ganzlich zu abstrahiren ist) etwas einzubilden, das nicht absolut Nichts sen. Wir leiten Die Einbildungefraft, so gut wir es vermbgen. --A und B (es ist schon bekannt, daß eigentlich A + B bestimmt durch A, und das gleiche A + B bestimmt durch B dadurch bezeichnet werden, aber fur unsern 3wet konnen wir davon abstrahiren, und sie gerade= au A und B nennen). A und B also sind entgegen= gesezt, und wenn das Eine gesezt ift, kann das an= bre nicht gesezt senn: und bennoch sollen sie, and zwar nicht etwa nur zum Theil, wie bisher ge= fordert worden ist, sondern gang, und als entge= gengesezte, beisammen stehen, ohne sich gegenseitig aufzuheben; und die Aufgabe ist, dies zu denken. · Aber sie konnen auf gar keine Art, und unter keinem mbglichen Pradikate zusammengebacht werden, als lediglich, inwiefern sie sich gegenseitig A ist nicht zu benken, und B ist nicht aufheben. zu benten; aber bas Zusammentreffen, - Gingrei= fen beider ist zu denken, und blos dieses ist ihr Vers einigungspunkt.

(Sezet in den physischen Punkt X im Zeitmes mente A Licht, und Finsterniß in den unmittelbar darauf folgenden Zeitmoment B: so ist Licht und Finsterniß scharf von einander geschieden, wie es sem Aber die Momente A und B begrenzen sich soll. unmittelbar, und es ist zwischen ihnen keine Like. Bildet euch ein die scharfe Grenze zwischen beiden Momenten = Z. Was ist in Z? Nicht Licht, denn das ist im Momente, A und Z ist nicht = A; und eben so wenig Finsterniß, denn diese ist im Momente B. Mithin keins von beiden. — Aber ich kann eben sowohl sagen: es ist in ihm beides, denn wenn zwischen A und B keine Luke ist, so ist auch zwischen Licht und Finsterniß keine Luke, mithin beruhren sie sich beide in Z unmittelbar. — — Man konnte sagen, ich dehne in der leztern Folgerungsart Z, das nur Grenze senn sollte, durch die Embil: dungsfraft selbst zu einem Momente aus; und so ift es allerdings. [Die Momente A und B find selbst auf keine andere Art entstanden, als durch eine sols che Ausdehnung vermittelst der Einbildungsfraft.] Ich kann demnach Z durch die blosse Einbildungefraft ausdehnen; und mußes, wenn ich mir die unnittelbare Begrenzung der Momente A und B denken will — und es ist hier zugleich ein Experis ment mit dem wunderbaren Vermögen der produktis ven Einbildungsfraft in uns angestellt worden, welches in furzem erklart werden wird, ohne welches gar nichts im menschlichen Geiste sich erklaren lagt

- und auf welches gar leicht der ganze Mechanismus des menschlichen Geistes sich gründen durfte.)
- a) Die so eben erklarte Thatigkeit bestimmt den Wech=
  sel, den wir erklart haben, wurde heisen: Das Zus
  sammentressen der Wechselglieder, als solcher, steht
  unter der Bedingung einer absoluten Thatigkeit des
  Ich, vermittelst welcher dasselbe ein objektives und
  subjektives entgegensezt, und beide vereinigt. Nur
  im Ich, und lediglich kraft jener Handlung des Ich
  sind sie Wechselglieder; lediglich im Ich, und kraft
  jener Handlung des Ich tressen sie zusammen.

Es ist klar, daß der aufgestellte Saz idealistisch Wird die hier aufgestellte Thatigkeit für die 'das Wesen des Ich, insofern dasselbe eine Intellis genz ist, erschöpfende genommen, wie sie dafür aller= bings, nur unter einigen Ginschrankungen, genom= men werden muß, so besteht das Vorstellen darin, daß das Ich ein subjektives seze, und diesem subjek= tiven ein anderes, als ein objektives entgegenseze, u. s. w. und so sehen wir den Ankang zu einer Reihe ber Vorstellungen in dem empirischen Bewußtseyn. Dben wurde aufgestellt ein Gesez der Mittelbarkeit des Sezens, und nach diesem konnte, wie es aller= dings hier auch gultig bleibt, kein objektives gesezt werden, ohne daß ein subjektives und kein subjekti= ves, ohne daß ein objektives aufgehoben werde; und hieraus wurde sich denn der Wechsel der Vorstellun= gen haben erklaren lassen. hier kommt die Bestim= mung hinzu, daß beide synthetisch vereinigt, daß

١

beide durch Einen und eben benseiben Aft, des 3d gesezt werden sollen; und hieraus wurde sich bem die Einheit desjenigen, worin der Wechsel ist, bel dem Entgegengeseztsenn des Wechselnden, erklaren lassen, welches durch das Gesez der blossen Mittels barkeit nicht möglich war. Und so hatte man benn eine Intelligenz mit allen ihren möglichen Bestim mungen blos und kediglich durch absolute Spontaneitat. Das Ich ware so beschaffen, wie es sezte, wie es sich sezte, und weil es sich, als so beschaffen, stete. — Aber man gehe zurüf in der Reihe, so weit man will, so muß man zulezt doch auf ein im Ich schon vorhandnes kommen, in welchem einis ges als subjektiv bestimmt, ein anderes als objektiv demfelben entgegengesezt wird. Das Borhandenseyn bessen, was subjektiv seyn soll, liesse sich zwar aus bem Sezen des Ich schlechthin durch fich selbst er Klaren; nicht aber das Vorhandensenn dessen, was biektiv senn soll, denn ein solches ist durch das Cezen des Ich schlechthin nicht gesezt. — Der aufgestellte Saz erklart demnach nicht vollständig, mas erklart werden soll.

b) Der Wechsel bestimmt die Thätigkeit, würde heissen: Zwar nicht durch das reelle Vorhandenseyn Entgegengesezter, aber doch durch ihr blosses Zusammentreffen, oder Sichberühren im Bewußtseyn, wie es so eben erklärt worden, wird das Entgegensezen und Zusammenkassen durch die Ihätigkeit des Ich möglich: jenes Zusammentreffen ist die Bedingung dies

dieser Thatigkeit. Es kommt mur darauf an, dieses tichtig zu verstehen.

Es wurde so eben gegen die aufgestellte idealistis sche Erklärungsart erinnert: soll im Ich, etwas als ein subjektives, bestimmt, und ein anderes, als ohjektiv durch jene Bestimmung aus der Sphare dessels ben ausgeschloffen werden, so muß erklart werden, wie das leztere auszuschliessende, im Ich vorhanden fenn konne, und das laßt sich nach jener Folgerungs= art nicht erklaren. Dieser Einwurf wird durch den gegenwärtigen Saz dahin beantwortert: das auszus schliessende objektive braucht gar nicht vorhanden zu senn; es darf nur blos, daß ich mich so ausdrufe, ein Anstoß für das Ich vorhanden senn, d. h. das subjektive muß, aus irgend einem nur auffer ber Thatigkeit des Ich liegenden Grunde, nicht weiter ansgedehnt werden konnen. Gine solche Umnöglich= keit des weitern Ausdehnens machte denn aus --den keschriebenen blossen Wechsel, oder das blosse Eingreifen; er begrenzte nicht, als thatig, das Ich; aber er gabe ihm die Ausgabe, sich selbst zu begren= Alle Begrenzung aber geschieht durch Gegens faz; mithin mußte bas Ich, eben um jener Aufgabe eine Genüge zu thun, etwas objektives dem zu begrenzenden subjektiven entgegensezen, und dann beis de synthetisch vereinigen, wie so eben gezeigt worden; und so liesse sich denn die ganze Verstellung Diese Erklärungsart ist, wie sogleich in die Augen fällt, realistisch; nur liegt ihr ein weit abstrakterer Realismus zum Grunde, als alle die vorher aufgestellten; nemlich es wird in ihm nicht ein ausser dem Ich vorhandnes Nicht = Ich, und nicht einmal eine im Ich vorhandne Bestimmung, sondern blos die Aufgabe für eine durch dasselbe selbst in sich vorzunehmende Bestimmung, oder die blosse Sestimmung, oder die blosse Sestimmung, oder die blosse Sestimmung.

Man durfte einen Augenblik glauben, diese Aufgabe der Bestimmung sen ja selbst eine Bestimmung, und das gegenwärtige Raisonnement sey von dem oben aufgestellten quantitativen Realismus, ber das Vorhandenseyn einer Bestimmung annahm, in nichts Aber der Unterschied ist sehr einleuch: verschieden. tend darzuthun. Dort war die Bestimmung gegeben; hier soll sie erst durch die Spontaneität des thatigen Ich vollendet werden. (Wenn es erlaubt/ ist, einige Blike vorwarts zu thun, so laßt der Unterschied sich noch bestimmter angeben. Nemlich im praktischen Theile wird sich zeigen, daß die Bestimm= barkeit, von welcher hier geredet wird, ein Gefühl ift. Run ist ein Gefühl allerdings eine Bestimmung des Ich, aber nicht des Ich, als Intelligenz, d. i. desjenigen Ich, welches sich sezt, als bestimmt durch das Nicht = Ich, und von diesem allein ist doch hier die Rede. Mithin ist jene Aufgabe zur Bestimmung nicht die Bestimmung selbst.)

Das gegenwärtige Raisonnement hat den Fehler alles Realismus, daß es das Ich blos als ein Nicht: Ich betrachtet, und daher den Uebergang vom Nicht:

l

Ich zum Ich, ber erklart werden sollte, nicht erklart. Geben wir zu, was gefordert wird, so ist die Bestimmbarkeit des Ich, oder die Aufgabe, daß das Ich bestimmt werden solle, allerdings gesezt, aber ohne alles Zuthun des Ich; und es liesse sich dars aus nun wohl erklaren, wie das Ich durch und für etwas ausser dem Ich, nicht aber, wie es durch und für das Ich bestimmbar senn könne, da doch das leztere gesordert wird. Pas Ich ist vermöge seines Wesens nur insofern bestimmbar, als es sich bestimmbar sezt, und nur insofern kann es sich bestimmen; wie aber dies möglich sen, wird durch die ausgestellte Folgerungsart nicht erklärt.

c) Beide Folgerungsarten sollen synthetisch vereinigt werden; die Thätigkeit, und der Wechsel sollen sich gegenseitig bestimmen.

Wechsel, oder ein blosser ohne alles Zuthun des sezenden Ich vorhandner Anstoß dem Ich die Ansgabe gebe, sich zu begrenzen, weil das zu erklärende nicht in dem Erklärungsgrunde lag; es müste dem nach angenommen werden, daß jener Austoß nicht ohne Zuthun des Ich vorhanden wäre, sondern daß er eben auf die Thätigkeit desselben im Sezen seiner selbst, geschähe; daß gleichsam seine weiter hinaus strebende Thätigkeit in sich selbst zurüsgetrieben, (ressektirt) würde, woraus denn die Selbstbegrenzung, und aus ihr alles übrige, was gesordert worden, sehr natürlich ersolgen würde.

Ì

Dadurch würde denn wirklich der Wechsel, und die Thatigkeit durcheinander bestimmt und synthestisch vereinigt, wie durch den Gang unster Unterssuchung gefordert wurde. Der (durch das sezende Ich nicht gesete) Anstoß geschieht auf das Ich, insofern es thatig ist, und er ist demnach nur insofern ein Anstoß als es thatig ist, seine Moglichkeit wird durch die Thatigkeit des Ich bedingt; keine Thatigkeit des Ich, kein Anstoß. Hinwiederum ware die Thatigkeit des Bestimmens des Ich durch sich selbste keingt durch den Anstoß; kein Anstoß, keine Selbstestimmung. — Ferner, keine Selbste bestimmung, kein objektives, u. s. w.

Wir suchen uns mit dem hochstwichtigen, und End Mesultate, das wir hier gefunden haben, ber kannter zu machen. Die Thätigkeit (des Ich) im Zusammenkassen Entgegengesezter, und das Zusammentressen (an sich, und abstrahirt von der Thätigkeit des Ich) dieses Entgegengesezten sollen verzeinigt, sie sollen Eins, und eben dasselbe seyn. — Der Hauptunterschied liegt im Zusammenkassen denmach am tiessten in den Geist des aufgestellten Gazes eindringen, wenn wir über die Moglichkeit diese beiden zu vereinigen, nachdenken.

Wie das Zusammentreffen an sich unter der Bedingung eines Zusammenkassens stehe, und stehen musse, läßt sich leicht einsehen. Die Entgegenges seiten an sich sind völlig entgegengesezt; sie haben gar nichts gemeinschaftliches; wenn das eine geset ist, kann das andre nicht geset senn: Zusammen= treffende sind sie nur, inwiesern die Grenze zwischen ihnen geset wird, und diese Grenze ist weder durch das Sezen des einen, noch durch das Sezen des andern gesezt; sie muß besonders gesezt werden. — Aber die Grenze ist denn auch weiter nichts, als das beiden gemeinschaftliche; mithin ihre Grenzen sezen — heißt, sie zusammenfassen, aber dieses Zussammenfassen beider ist auch nicht anders möglich, als durch das Sezen ihrer Grenze. Sie sind zus sammentressend lediglich unter Bedingung eines Zusammenfassens, für und durch das Zusammens fassende.

Das Zusammenfassen, oder, wie wir jezt befimmter sagen konnen, das Sezeu einer Grenze steht unter der Bedingung eines Zusammentreffens, oder, da das in der Begrenzung thatige, laut obis gem, selbst, und zwar blos als thatiges, eins der Zusämmentreffenden seyn soll, unter der Bedin= gung eines Unftoffes auf die Thatigkeit deffelben. Dies ist nur unter der Bedingung mbglich, daß die Thatigkeit desselben in das unbegrenzte, unbestimms te, und unbestimmbare, d. i. in das uneudliche Gienge sie nicht in das unendliche hinausgehe. hinaus, so wurde aus einer Begrenzung deffelben gar nicht folgen, daß ein Anstoß auf die Thatigkeit desselben geschehen sey; es konnte ja die durch sei= nen blossen Begriff gesetzte Begrenzung sepu, (wie in einem Spsteme angenommen werden müßte, in welchem schlechthin ein endliches Ich aufgestellt würde). Es mögte dann wohl innerhalb der ihm durch seinen Beariff gesezten Schranken neue Begrenzungen geben, die auf einen Anstoß von ausserschliessen liessen, und das müßte sich anderwärts her bestimmen lassen. Aus der Begrenzung über haupt aber, wie doch hier gefolgert werden soll, liesse sich ein solcher Schluß gar nicht machen.

(Die Entgegengesexten, von denen hier die Rebe ist, sollen schlechthin entgegengesezt senn; es soll zwischen ihnen gar keinen Vereinigungspunkt geben. Alles Endliche aber ist unter sich nicht schlechtin entgegengesezt; es ist sich gleich im Begriffe ber Bestimmbarkeit; es ist durchgangig durcheinander bestimmbar. Das ist das allem Endlichen gemeins schaftliche Merkmal. So ist auch alles unendliche, insofern es mehrere unendliche geben kann, sich Mithin gleich im Begriffe der Unbestimmbarkeit. giebt es gar nichts gerade-zu entgegengeseztes, und in gar keinem Merkmale sich gleiches, als das Ends liche, und das Unendliche, und diese mussen mithin diejenigen Entgegengesezten senn, von welchen hier geredet ist.)

Peides soll Eins, und eben dasselbe seyn; das heißt kurz: keine Unendlichkeit, keine Begrenzung, keine Unendlichkeit; Unendlichkeit und Begrenzung sind in Einem und eben dem selben

felben snnthetischen Gliedevereinigt. --Gienge die Thatigkeit des Ich nicht ins Unendlis che, so konnte es diese seine Thatigkeit nicht selbst begrenzen; es konnte keine Grenze derselben sezen, wie es doch soll. Die Thätigkeit des Ich besteht im unbeschränkten Sichsezen; es geschieht gegen die= Wiche sie diesem Widers felbe ein Widerstand. stande, so wurde diejenige Thatigkeit, welche über die Grenze des Miderstandes hinausliegt, völlig vernichtet, und aufgehoben; das Ich wurde inso= fern überhaupt nicht sezen. Aber es soll allerdings auch über tiefe Linie hinaus sezen. Es soll sich be= schränken, d. i. es soll insofern sich sezen, als sich nicht sezend; es soll in diesen Unifang die unbes . stimmte, unbegrenzte, unendliche Grenze fezen, (oben = B.) und wenn es dies foll, so muß es unendlich senn. — Ferner, wenn bas Ich sich nicht begrenzte, so ware es nicht unendlich. — Das Ich ift nur das, als was es sich sezt. Es ist unend. ·lich, heißt, es sezt sich unendlich: es bestimmt sich durch das Pradifat der Unendlichkeit: also es begrenzt sich selbst, (das Ich) als Substrat der Unendlichkeit; es unterscheidet sich selbst von seiner unendlichen Thatigkeit, (welches beides an sich Eins, und eben dasselbe ist); und so mußte es sich verhalten, wenn das Id unendlich senn sollte. — Diese in's unendliche gebende Thatigkeit, die es von sich unterscheidet, soll seine Thatigkeit senn; ke foll ihm zugeschrieben werden: mithin nuß zu= gleich

gleich in einer und eben berfelben ungetheilten und unzuunterscheidenden Handlung das Ich diese Ibis tigkeit auch wieder in sich aufnehmen, (A+L durch A. bestimmen). Nimmt es sie aber in sich auf, so ist sie bestimmt, mithin nicht unenblich: boch aber soll sie unendlich seyn, und so muß ke ausser dem Ich gesezt werden.

Dieser Wechsel des Ich in und mit fich selbft, ba es sich endlich, und unendlich zugleich sezt ein Wechsel, der gleichsam in einem Widerstreite mit sich selbst besteht, und dadurch sich selbst reproducirt, indem das Ich unvereinbares vereinigen will, jezt das unendliche in die Form des endlichet aufzunehmen versucht, jezt, zurüfgetrieben, es wie der auffer derselben sezt, und in dem nemlichen Momente abermals es in die Form der Endlichkeit aufzunehmen versucht - ift das Bermbgen ber Ein bildungskraft.

Hierdurch wird nun vollkommen vereinigt 3w. sammentreffen, und Zusammenfassen. sammentreffen, oder die Grenze ist selbst ein Pros dukt des Auffassenden im, und zum Auffassen, (abs solute Thesis der Einbildungsfraft, die insofern schlechthin produktiv ist). Insofern das Ich, und dieses Produkt seiner Thatigkeit entgegengesezt wers den, werden die Zusammentreffenden selbst entges gengesezt, und es ist in der Grenze keins von beis ben gesezt; (Antithesis der Einbildungskraft). 311 sofern aber beide wiederum vereinigt werben - jene

produktive Thatigkeit dem Ich zugeschrieben werden soll — werden die Begrenzenden selbst in der Gren=
ze zusammengefaßt. (Synthesis der Einbildungs=
kraft; die in diesem ihren antithetischen, und syn=
thetischen Geschäfte reproduktiv ist, wie wir dies
alles zu seiner Zeit deutlicher einsehen werden).

Die Entgegengesezten sollen zusammengefaßt werben im Begriffe ber bloffen Bestimmbarkeit; (nicht etwa dem der Bestimmung). Das war ein Hauptmoment ber geforderten Bereinigung; wir haben auch über dieses noch zu reflektiren; durch welche Reflexion das so eben gesagte vollkommen bes stimmt, und aufgeklart werden wirb. Wird nem= lich die zwischen die Entgegengesezten (deren eines das entgegensezende selbst ist, das andere aber sei= nem Dasenn nach völlig auffer dem Bewußtsenn liegt, und blos zum Behuf der nothwendigen Be= grenzung gesezt wird) gesezte Grenze als feste, fis rirte, umwandelbare Grenze gesezt, so werden beide vereinigt durch Bestimmung, nicht aber durch Bestimmbarkeit: aber dann ware auch bie in bem Wechsel ber Substantialität geforderte Totalis tat nicht erfüllt; (A + B ware nur durch das bestimmte A. nicht aber zugleich durch das unbestimm= te B. bestimmt). Demnach muß jene Grenze nicht als feste Grenze angenommen werben. es benn auch allerdings, laut der so eben gegebnen Erdrterung über das in dieser Begrenzung thatige Bermbgen der Einbildungsfraft. Es fegt, gum

Behuf einer Bestimmung bes Subjekts eine liche Greuze, als Produkt seiner in's unendl henden Thatigkeit. Es versucht diese Thatig zuzuschreiben, (A + B. durch A. zu bestin thate es dies wirklich, so ist es nicht mehr Thatigkeit; sie ist, als in ein bestimmtes gesezt, selbst bestimmt, und also nicht une die Einbildungsfraft wird daher zurüfgetrieb ber in's unendliche, (es wird ihr die Bestin Demi von A + B. durch B. aufgegeben). lediglich Bestimmbarkeit, die auf diesem We erreichbare Idee der Bestimmung, nicht ab stimmung selbst vorhanden. — Die Einbil Fraft sezt überhaupt keine feste Grenze, denn selbst keinen festen Standpunkt; nur die Be · fezt etwas festes, dadurch, daß sie erst sel Einbildungsfraft firirt. Die Einbildungsk ein Vermögen, das zwischen Bestimmung Nicht = Bestimmung, zwischen Endlichem, m endlichem in der Mitte schwebt; und bemnach burch sie allerdings A + B. zugleich burc bestimmte A. und zugleich durch das unbest B. bestimmt, welches jene Synthesis derdungsfraft ist, von der wir so eben redete Jenes Schweben eben bezeichnet die Einbill Fraft durch ihr Produkt; sie bringt dasselbe sam während ihres Schwebens, und dur Schweben hervor.

(Dieses Schweben der Ginbildungsfraft. 3n

unvereinbaren, dieser Widerstreit derselben mit sich selbst ist es, welcher, wie sich in der Zukunft zeis gen wird, ben Zustand des Ich in demselben zu ei= · nem Zeit=Momente ausdehnt: (Fur die bloffe reine Bernunft ist alles zugleich; nur für die Gin= - bildungekraft giebt es eine Zeit.) Lange, d. i. långer als einen Moment (ausser im Gefühl des Erhabnen, wo. ein Staunen, ein Auhalten des Bechsels in der Zeit entsteht) halt die Einbildungs= Fraft dies nicht aus; die Bernunft tritt ins Mit= tel, (wodurch eine Reflexion entsteht) und bestimmt dieselbe, B. in das bestimmte A. (das Subjekt) · aufzunehmen: aber nun muß das als bestimmt ge= sezte A. abermals durch ein unendliches B. begrenzt werden, mit welchem die Einbildungsfraft gerade so verfährt wie oben; und so geht es fort, bis zur vollständigen Bestimmung der (hier theoretischen) Bernunft durch sich selbst, wo es weiter keines begrenzenden B. ausser ber Bernunft in der Ginbil= dungskraft bedarf, d. i. bis zur Borstellung bes Vorstellenden. Im praktischen Felde geht die Einbildungskraft fort in's unendliche, bis zu der schlechthin unbestimmbaren Idee der hochsten Einheit, die nur nach einer vollendeten Unendlichkeit moglich ware, welche sclost unmöglich ist.

<sup>1)</sup> Dhne Unendlichkeit des Ich — ohne ein absolutes in das unbegrenzte, und unbegrenzbare hinaus ge-M 2 hendes

hendes Produktions = Vermögen desselben, ist auch nicht einmal die Möglichkeit der Vorstellung zu erkleren. Aus dem Postulate, daß eine Vorstellung sentsolle, welches enthalten ist in dem Saze: das Ich sezt sich, als bestimmt durch das Nicht = Ich, ist nunmehr dieses absolute Produktionsvermögen sonter tisch abgeleitet und erwiesen. Aber es läßt sich vorz ber sehen, daß im praktischen Theile unstrer Wissenschaft jenes Vermögen auf ein noch höheres werde zur rüfgeführt werden.

2) Alle Schwierigkeiten, die sich und in den Des ftells ten , find befriedigend gehoben. Die Aufgabe war die, die entgegengesezten, Ich und Nicht - Ich m vereinigen. Durch die Einbildungsfraft, welche wie dersprechendes vereinigt, konnen sie vollkommen vereis nigt werden. — Das Nicht = Ich ist selbst ein Produkt des sich selbst bestimmenden Ich, und gar nichts absolutes, und ausser bem Ich geseztes. Ein Ich. das fich sezt, als sich selbst sezend, ober ein Subjett ist nicht möglich ohne ein auf die beschricbene Art hervorgebrachtes Objekt (die Bestimmung des Ich, seine Reslexion über sich selbst, als ein bestimmtes ist nur unter der Bedingung möglich, daß es fich selbst durch ein entgegengeseztes begrenze.) -Blos die Frage, wie, und wedurch der für Erkläs rung der Vorstellung anzunehmende Anstop auf das Ich geschehe, ist hier nicht zu beantworten; sie liegt ausserhalb der Grenze des theoretischen Theils der Wiffenschaftslehre.

- 3) Der an die Spize der gesammten theoretischen Wise fenschaftslehre gestellte Saz: das Ich sezt sich als bestimmt durch das Nicht = 3ch \_ ist vollkommen erschöpft, und alle Widersprüche, die in demselben lagen, gehoben. Das Ich kann sich nicht anders fezen, als, daß es durch das Micht = Ich bes Kimmt' sen. (Rein Objekt, kein Subjekt). fern fezt es sich als bestimmt. Zugleich fezt es sich auch als bestimmend; weil das begrenzende im Nicht= Ich sein eignes Produkt ift, (kein Subjekt, kein Objeft). — Nicht nur, die geforderte Wechselwirkung ist mbglich, sondern auch das, was durch das aufgestellte Postulat gefordert wird, ist ohne eine folche Wechselwirkung gar nicht denkhar. Das, mas vorher blos problematisch galt, hat jezt apodiktische Gewißheit. — Dadurch ist dem zugleich ermiesen, daß der theoretische Theil der Wissenschaftslehre voll= kommen beschlossen ist; denn jede Wissenschaft ist beschlossen, deren Grundsaz erschöpft ist; der Grunds faz aber ift erschöpft, wenn man im Gange der Uns tersuchung auf denselben zurüffomnt.
- 4) Soll der theoretische Theil der Wissenschaftslehre erschöpft senn, so mussen alle zur Erklärung der Vorstellung ubthige Momente aufgestellt und begründet
  senn; und wir haben dennach von nun an nichts
  weiter zu thun, als das bis jezt erwiesne anzuwenden, und zu verbinden.

Alber ehe wir diesen Weg antreten, ist es nüzlich, und von wichtigen Folgen für die vollkommme Eins M 3

sicht in die gesammte Wissenschaftslehre, über ihn selbst zu reslektiren.

5) Unsere Aufgabe war, zu untersuchen, ob, und mit welchen Bestimmungen der problematisch aufgestellt Saz: Das Ich sezt sich, als bestimmt durch das Nicht = Ich, deukbar mare. Wir haben es mit als Ien möglichen durch eine spstematische Deduktion er schönften Bestimmungen desselben versucht; haben durch Absonderung des unstatthaften und undenkos ren das denkbare in einen immer engeren Birkel ge bracht, und so Schritt vor Schritt uns der-Wahrheit immer mehr genahert, bis wir endlich die einzige mbgliche Art zu deuken, was gedacht werden soll, aufgefunden. Ist nun jener Saz überhaupt, d. i. ohne die besondern Bestimmungen, die er jezt erhals ten hat, mahr — daß er es sen, ist ein auf ben hochsten Grundsagen beruhendes Postulat - ift er, kraft der gegemvärtigen Deduktion, nur auf diese eine Art wahr: so ist das aufgestellte zugleich ein ursprünglich in unserm Geiste vorkom mendes Faktum. — Ich mache mich beutlicher. Alle im Verlauf unsrer Untersuchung aufgestellten Denkmöglichkeiten, die wir uns dachten, die wir und mit Bewußtseyn unsers Deufens derselben bachten, waren auch Fakta unsers Bewußtseyns, inwie: fern wir philosophirten; aber es waren durch die Spontaneität unsers Reflerionsvermbgens nach ben Regeln der Restexion kunsklich hervorgebrachte Fakta. Die jezt aufgestellte, nach Absonderung alles

erwiesen falschen, einig übrigbleibende Denkmögliche keit, ist zuförderst auch ein solches durch Spontas neität künstlich hervorgebrachtes Faktum; es ist dies, insofern es vermittelst der Reflexion zum Bewußt= senn (des Philosophen) erhoben worden ist; oder noch eigentlicher, das Bewußtsepu jenes Fattums ist ein durch Runst hervorgebrachtes Faktum. Run soll aber der unfrer Untersuchung an die Spize gestellte Saz wahr seyn, d. i., es soll ihm in unserm Geiste etwas korrespondiren; und er soll nur auf die eine aufgestellte Urt wahr senn konnen, mithin muß unserm Gedanken von dieser Art etwas in unserm Geiste ursprünglich, unabhängig von unsrer Resterion vorhandnes, entsprechen; und in diesem hohern Sin= ne des Worts nenne ich das aufgestellte ein Faktum, in welchem es die übrigen angeführten Denkmöglich= keiten nicht sind. (3. B. die realistische Hypothese, daß etwa der Stoff der Vorstellung von aussen her gegeben senn mochte, kam im Berlaufe unfrer Unter= suchung allerdings vor; sie mußte gedacht werden, und der Gedanke derselben mar ein Faktum des reflektirenden Bewußtsenns; aber wir fanden bei nahes rer Untersuchung, daß eine solche Hypothese dem auf= gestellten Grundsaze, widersprache, weil dasjenige, dem ein Stoff von aussen gegeben wurde, gar kein Ich senn würde, wie es doch laut der Forderung fenn soll, sondern ein Nicht = Ich; daß mithin einem solchen Gedanken gar nichts ausser ihm korrespondis ren konne, daß er völlig leer, und als Gedanke eis

M 4

nes

nes transscendenten, nicht aber transscendentalen Epstems zu verwerfen sep.)

Noch ist im Vorbeigehen das mit anzumerken, baß; in einer Wissenschaftslehre allerdings Fakta aufgestellt werben, wodurch sich dieselbe als System eines rech len Denkens von aller leeren Formular : Philosophie unterscheidet; daß es aber in ihr nicht erlaubt fep, etwas als Faktum geradezu zu postuliren, sondern des der Beweis geführt werden muffe, daß etwas ein Kaktum sen, wie er in gegenwärtigem Falle geführt Berufung auf Fakta, die innerhalb des worden ist. Umfangs des gemeinen, burch keine philosophische Re flexion geleiteten Bewußtseyns liegen, bringt, wem man nur konsequent ist, und die Resultate, die her auskommen sollen, nicht schon vor fich liegen hat, nichts hervor, als eine tauschende Popular : Philoso phie, die keine Philosophie ist. Sollen aber die auf gestellten Fakta aufferhalb jenes Umfangs liegen, fo muß man ja wohl wissen, wie man zu der Ueberzens gung gelangt ist, daß sie als Fakta vorhanden; und man muß ja wohl diese Ueberzeugung mittheilen tow nen, und eine solche Mittheilung jener Ueberzeugung ist ja wohl der Beweis, daß jene Fakta Fakta sind. 6) Aller Erwartung nach muß jenes Faktum Folgen in unserm Bewußtseyn haben: Soll es ein Faktum im Bewußtseyn eines Sch seyn, so muß zufbrberft bas Ich dasselbe als in seinem Bewußtseyn vorhanden,

fezen; und ba dies seine Schwierigkeiten haben, nur

auf eine gewisse Art möglich senn dürfte, so läßt sich

viels.

vielleicht die Art, wie es dasselbe in sich sezt, aufzeisgen. — Um es deutlicher auszudrüfen — das Ich muß sich jenes Faktum erklären; aber es kann dassels be sich nicht anders erklären, als nach den Gesezen seines Wesens, welches die gleichen Geseze sind, nach denen auch unsre disherige Restevion angestellt worden. Diese Art des Ich, jenes Faktum in sich zu bearbeisten, zu modisseiren, zu bestimmen, sein ganzes Versten, zu modisseiren, zu bestimmen, sein ganzes Versten, zu modisseiren, ist von nun an der Gegenstand unsrer philosophischen Resterion. — Es ist klar, daß von diesem Punkte an diese ganze Resterion auf einer ganz andern Stuse stehe, und eine ganz andere Versbeutung habe.

7) Die vorhergehende Reihe der Restexion, und die kunf= tige sind zufbrberst unterschieden ihrem Gegenstande In der bisherigen wurde reflektirt über Denke Die Spontaneität des menschlichen mbglichkeiten. Geiftes war es, welche den Gegenstand der Resterion sowohl, - eben jene Denkmbglichkeiten, jedoch nach ben Regeln eines erschopfenden synthetischen Systems, - als die Form der Restexion, die Handlung des Restektirens selbst, hervorbrachte. Es fand sich, daß bas, worüber sie restektirte, zwar etwas reelles in sich enthielt, das aber mit leerem Zusaz vermischt war, der allmählich abgesondert werden mußte, bis das für unfre Absicht, d. i. für die theoretische Wissenschafts: lehre, hinlanglich wahre, allein übrig blieb. — In der kunftigen Reflexionsreihe wird reflektirt über Fak. ta; ber Gegenstand dieser Reflexion ist selbst eine Re-M 5 flexion;

flexion; nemlich die Reflexion des menschlichen Geiftes. über das in ihm nachgewiesne Datum: (das freilich blos als Gegenstand dieser Reflexion des Gemaths über dasselbe ein Datum genannt werden barf, bem ausserdem ist es ein Faktum). Mithin wird in da kunftigen Reflexionsreihe der Gegenstand ber Reflexion nicht erst durch die gleiche Reslexion selbst bervor gebracht, sondern blos jum Bewußtsenn er hoben. — Ek geht daraus zugleich hervor; daß wir es von nun an nicht mehr mit blossen Sppothesen zu thun haben, in denen der wenige wahre Gehalt von dem leeren Zusaze erst geschieden werden muß; sondern daß allem, was von nun an aufgestellt wird, mit volligem Rechte Realität zuzuschreiben sep. Die Wissenschaftslehre soll seyn eine pragmatische Geschichte des menschlichen Geistes. Bis jezt haben wir gearbeitet, um nur erst einen Gingang in bieselbe gu gewinnen; um nur erft ein unbezweifeltes Fattum aufweisen zu konnen. Wir haben dieses Faktum; und von nun an darf unsre, freilich nicht blinde, sondern erperimentirende Wahrnehmung, ruhig bem Gange der Begebenheiten nachgehen.

Beide Neihen der Resterion sind verschieden ihrer Richtung nach. — Man abstrahire vorläusig gänzlich von der künstlichen philosophischen Resterion, und bleibe blos bei der urspränglich nothwendigen Resterion stehen, die der menschliche Geist über jenes Faktum ausstellen sell (und welche von nun an der Gegenstand einer höhern philosophischen Resterion seyn wird). Es

1

ift klar, daß derselbe menschliche Geist nach keinen andern Gefezen über das gegebne Faktum reflektiren tonne, als nach benjenigen, nach welchen es gefuns ben ist, mithin nach denjenigen, nach denen unste bisherige Reflexion sich gerichtet hat. Diese Reflexion gieng aus vom Caze: das Ich sezt sich, als bestimmt durch das Nicht = Ich, und beschrieb ihren Weg bis zum Faktum; die gegenwärtige naturliche, und als nothwendiges Faktum aufzustellende Reflexion geht aus von dem Faktum, und, da die Amvendung der auf. gestellten Grundsäze nicht eher beschlossen senn kann, bis jener Saz selbst als Faktum sich bewähre (bis das Ich fich seze, als sich sezend bestimmt durch das Nicht = Ich), muß sie fortgehen bis zum Saze. Mit= hin beschreibt sie ben ganzen Weg, den jene beschrie= ben hat, aber in umgekehrter Richtung; und die philosophische Resterion, die jenet blos folgen kann, aber ihr kein Gesez geben barf, nimmt nothwendig die gleiche Richtung.

9) Nimmt von jezt an die Nesterion die umgekehrte Rich=
tung, so ist das aufgestellte Faktum zugleich der Punkt
der Rükkehr für die Resterion; es ist der Punkt, in
welchem zwei ganz verschiedne Reihen verknüpft sind,
und in welchem das Ende der einen sich an den An=
fang der zweiten auschließt. In ihm muß demnach
der Unterscheidungsgrund der bisherigen Folgerungs=
art von der nunmehro gültigen liegen. — Das Ver=
fahren war southerisch, und bleibt es durchgängig:
das aufgestellte Faktum ist selbst eine Southesis. In
dies

dieser Synthesis find zufordetst vereinigt groei entge gengesezte aus der erstern Reihe; welches demnach das Verhaltniß dieser Synthesis zur ersten Reihe ma re. — In der gleichen Synthesis muffen num auch liegen zwei entgegengesezte für die zweite Reihe der Resterion zu einer möglichen Analyse, und baraus er folgenden Syuthesis. Da in der Synthesis nicht mehr als zwei entgegengestzte vereinigt fenn konnen; so mussen die in ihr als Ende der ersten Reihe verci nigten eben dieselben sepu, die zum Behaf bes Am fangs einer zweiten Reihe wieder getrenut werden sol. All er wenn dies sich genz so verhält, so ift diese ameite Reihe gar keine zweite; es ist die blos umge kehrte erste, und unser Versahren ist ein blos wieden holendes Auflhsen, welches zu nichts dient, unfr Kenntniß um nichts vermehrt, und uns um keinen Mithin muffen die Glieder Schritt weiter bringt. der zweiten Reihe, insofern-sie das sind, von denen der ersten Reihe, wenn es auch die gleichen sind, Doch in irgend etwas verschieben fenn; und diese Ber schiedenheit konnen sie blos und lediglich vermittelf der Synthesis, und gleichsam im Durchgeben durch dieselbe erhalten haben. — Es ist der Mühe werth, und verbreitet das hellste Licht über den wichtigften, und charakteristischen Punkt bes gegenwärtigen Ep stems, diese Berschiedenheit der entgegengesezten Glie ber, impfern sie Glieber ber ersten, ober der zweiten Reihe sind, recht kennen zu lernen.

10) Die entgegengesezten find in beiden Fällen ein sabjeb tives

tives und ein objektives; aber sie sind als folche, vor der Synthesis, und nach ihr auf eine sehr verschiedne Art im menschlichen Gemuthe. Vor der Ennthesis find sie blos entgegengesezte und nichts weiter; das eine ift, was das andre nicht ist, und das andre, was das eine nicht ist; sie bezeichnen ein blosses Ver=' baltniß und weiter nichts. Gie find etwas negatis ves, und schlechthin nichts positives (gerade wie in obigen Beispiele Licht und Finsterniß in Z, wenn dasfelbe als blos gedachte Grenze betrachtet wird.) Sie find ein bloffer Gedanke ohne alle Realitat; noch bagn der Gedanke einer bloffen Relation. — Co wie eins eintritt, ist das andre vernichtet; aber da dieses eine blos unter dem Pradifate des Gegentheils vom andern eintreten fann, mithin mit seinem Begriffe ber Begriff des andern zugleich eintritt, und es vernich= tet, kann selbst dieses eine nicht eintreten. ift gar Nichts vorhanden, und es fann Nichts vorhanden senn; unser Bewußtseyn wird nicht gefüllt, und es ist in ihm absolnt Richts vorhanden. (Aller= dings hatten wir auch alle bisherige Untersuchungen ohne eine wohlthätige Täuschung der Einbildungöfraft, die unvermerkt jenen blos entgegengesezten ein Gub= ftrat unterschob, gar nicht vornehmen konnen; wir hatten über fie nicht benken konnen, denn sie waren absolut Nichts, und über Nichts kann man nicht re-Diese Tauschung war nicht abzuhalten, flektiren. und sollte nicht abgehalten werden; ihr Produkt sollte nur von der Summe unfrer Folgerungen abgerechnet,

und ausgeschlossen werden, wie wirklich geschehenis Ind sie etwas, das sich im konstsenn auffassen und festhalten läßt, und weld gleichsam dasselbe füllt. (Sie sind für die Aflexion, mit Bergünstigung und Erlaubnis der Asserion, was sie vorher freilich auch, aber unvermer und mit stetem Einspruch derselben waren.) Gerd wie oben Licht und Finsterniß in Z, als der dur die Einbildungskraft zu einem Momentausgedehnten Grenze allerdings etwas ware das sich nicht absolut vernichtete.

Diese Verwandlung geht mit ihnen vor, gleichse indem sie durch die Sputhesis hindurch gehen, und muß gezeigt werden, wie, und auf welche Art Synthesis ihnen etwas mittheilen konne, bas fie vo her nicht hatten. — Das Bermbgen ber Synthef hat die Aufgabe die entgegengesezten zu vereiniger 'als Eins zu den ken, (denn die Forderung ergeht p nachst, gerade wie vorher immer, an das Dentve mbgen.) Dies vermag sie nun nicht; dennoch ab ist die Aufgabe da; und es entsteht daher ein Stre zwischen dem Unvermögen und der Forderung. diesem Streite verweilt der Geist, schwebt zwisch benden; schwebt zwischen der Forderung und der Un möglichkeit, sie zu erfüllen, und in diesem Zustande aber nur in diesem, halt er beide zugleich fest, obn was das gleiche heißt, macht sie zu solchen, die zu gleich aufgefaßt, und festgehalten werden konnen giebt dadurch, daß er sie berührt, und wieder vo ihnen zurükgetrieben wird, und wieder berührt, ihnen im Verhält niß auf sich einen gewissen Gehalt, und eine gewisse Ausdehnung, die zu seiner Zeit als Mannigfaltiges in der Zeit und im Raume sich zeigen wird.) Dieser Zustand heißt der Zustand des Anschen produktive Einbildungskraft genannt worden.

11) Wir sehen, daß gerade derjeuige Umstand, welcher die Möglichkeit einer Theorie des menschlichen Wissens zu vernichten drohte, hier die einzige Bedingung mirt, unter der wir eine solche Theorie aufstellen konnen. Wir sahen nicht ab, wie wir jemals absolut entgegen= gesezte sollten vereinigen konnen; hier sehen wir, daß eine Erklarung der Begebenheiten in unserm Geiste überhaupt gar nicht möglich senn wurde, ohne absolut entgegengesezte; da dasjenige Bermbgen, auf wel= chem alle jene Begebenheiten beruhen, die produktive Einbildungsfraft, gar nicht möglich senn wurde, wenn nicht absolut entgegengesezte, nicht zu vereinigende, bem Auffassungsvermögen des Ich völlig unangemes= sene, vorkamen. Und dies dient denn zugleich zum einleuchtenden Beweise, daß unser System richtig ist, und daß es das zu erklarende erschöpfend erklart. Das vorausgesezte läßt sich nur durch das gefundne, und das gefundne läßt sich nur durch das vorausgesezte er= flaren. Eben aus dem absoluten Entgegengeseztseyn er= folgt, ber ganze Mechanismus bes menschlichen Beiftes : und bieser ganze Mechanismus laßt sich nicht anders erklaren, als durch ein absolutes Entgegengeseztseyn.

- 12) Zugleich wird hier vblliges Licht über eine schw oben geschehene, aber noch nicht vollig aufgetläte Aleusserung verbreitet; ie nemlich Idealität und Res litat Eins und eben Daffelbe senn konnen; wie beibe nur durch die verschiedne Art sie anzusehen, verschie den senen, und von dem einen auf das andre fich folgern laffe. — Die absolut entgegengesezten (bas enbs liche subjektive, und das unendliche objektive) find vor der Synthesis etwas blos gedachtes, und, wie wir das Wort hier immer genommen haben, ideales. So wie sie durch das Denkvermögen vereinigt werden follen, und nicht können, bekommen sie durch bas Schweben des Gemuths, welches in dieser Funktion Einbildungskraft geneunt wird, Realität, weil se dadurch anschaubar werden: d. i. sie bekommen Reas lität überhaupt; denn es giebt keine andre Realität, als die vermittelst der Anschauung, und kann keine andre geben. Go wie man von dieser Anschaumg wieder abstrahirt, welches man für das blosse Dents vermögen, nicht aber für das Bewußtseyn überhaupt (S. 191.) allerdings kann, wird jene Realität wie der etwas blos Ideales; sie hat blos ein, vermbge der Geseze des Vorstellungsvermögens, entstandnes Senn.
- 13) Es wird demnach hier gelehrt, daß alle Realität—
  es versteht sich für uns, wie es denn in einem Spe
  stem der Transcendental-Philosophie nicht anders vers
  standen werden soll blos durch die Einbildungskraft hervorgebracht werde. Einer der größten Dens

Ļ

ter unsers Zeitalters, ber, so viel ich einsche, bas gleiche lehrt, nennt dies eine T'ausch ung durch bie Einbildungstraft. Aber jeder Tauschung muß sich Wahrheit entgegensezen, jede Tauschung muß sich Wenn denn nun aber erwicsen vermeiden lassen. wird, wie es im gegenwärtigen Spsteme erwiesen werben soll, daß auf jene Handlung der Einbildungsfraft die Möglichkeit unsers Bewuftseyns, unsers Lebens, unsers Cenns für uns, b. h. unsers Cenns, als Ich, sich grundet, so kann dieselbe nicht wegfallen, wenn wir nicht vom Ich abstrahiren sollen, welches sich widerspricht, da das abstrahirende unnibglich von sich selbst abstrahiren kann; mithin tauscht sie nicht, sondern sie giebt Wahrheit, und die einzige mögliche Unnehmen, daß sie täusche, heißt einen Steptizismus begrunden, der das eigene Senn bezwei= feln lehrt.

## Deduktion der Borftellung.

. .

I) Wir sezen uns zufdrderst recht fest auf dem Punkte, bei welchem wir angekommen waren.

Auf die ins Unendliche hinaus gehende Thätigkeit des Ich, in welcher eben darum, weil sie in's Knends liche hinaus geht, nichts unterschieden werden kann, ges schieht ein Anstoß; und die Thätigkeit, die dabei keiness weges vernichtet werden soll, wird reslektirt, nach innen getrieben; sie bekommt die gerad umgekehrte Richtung.

Man stelle sich die ins Unendliche hinausgehende Thätigkeit vor unter dem Bilde einer geraden Linie, Sidte Grundt, d. ges. Wissenschaftst. die von A aus durch B nach Cu. s. w. geht. Sie konnte angestossen werden innerhalb C oder-über Chincaus; aber man nehme an, daß sie eben in C. angestossen werde; und davon liegt nach dem obigen der Grundnicht im Ich, sondern im Nicht = Ich.

Unter der gesezten Bedingung wird die von A nach C gehende Richtung der Thätigkeit des Ich restellint von C nach A.

Aber auf das Ich kann, so gewiß es nur ein Ich seyn soll, gar keine Einwirkung geschehen, ohne das dasselbe zurükwirke. Im Ich läßt sich nichts ausselben, mithin auch die Richtung seiner Thätigkeit nicht. Mithin muß die nach A restektirte Thätigkeit, inselser n sie restektirt ist, zugleich zurükwirkendis C

Und so erhalten wir zwischen A und C eine doppelte mit sich selbst streitende Richtung der Thätigkeit die Ich; in welcher sich die von C nach A als ein Leiden, und die von A nach C als blosse Thätigkeit ansehen läßt; welche beide ein und eben derselbe Zustand des Ich sind.

Dieser Zustand, in welchem völlig entgegengesette Richtungen vereinigt werden, ist eben die Thätigkeit der Einbildungskraft; und wir haben jezt ganz bestimmt das, was wir oben suchten, eine Thätigkeit, die nur durch ein Leiden und ein Leiden, das nur durch eine Thätigkeit möglich ist. — Die zwischen A und Cliegende Thätigkeit des Ich ist eine wider stehende Thätigkeit, aber eine solche ist nicht möglich, ohne ein Roselbätigkeit, aber eine solche ist nicht möglich, ohne ein Roselbätigkeit, aber eine solche ist nicht möglich, ohne ein Roselbätigkeit, aber eine solche ist nicht möglich, ohne ein Roselbätigkeit, aber eine solche ist nicht möglich, ohne ein Roselbätigkeit, aber eine solche ist nicht möglich, ohne ein Roselbätigkeit, aber eine solche ist nicht möglich, ohne ein Roselbätigkeit,

Maria Maria Maria

flektirtsenn seiner Thatigkeit; denn alles Widerstehen sest etwas voraus, dem widerstanden wird: sie ist ein Leiden insofern die ursprüngliche Richtung der Thatigekeit des Ich reslektirt wird, aber es kann keine Richtung resssektirt werden, welche nicht als diese Richtung, und zwar in allen Punkten derselben, vorhanden ist. Beide Richtungen, die nach A und die nach C mussen zugleich sehn, und eben daß sie zugleich sind, lbs't die obige Aufgabe.

Der Zustand des Ich, insofern seine Thatigkeit zwissichen A und C liegt, ist ein Anschauen; denn Ausschauen ist eine Thatigkeit, die nicht ohne ein Leiden, und ein Leiden, das nicht ohne eine Thatigkeit möglich ist. — Das Anschauen ist jezt, aber blos als solches, bestimmt für die philosophische Restexion; aber noch völlig unbestimmt in Absicht des Subjekts, als Accisdens des Ich, denn dann müßte sich dasselbe von ansdern Bestimmungen des Ich unterscheiden lassen, was dis jezt noch nicht möglich ist; und eben so unbestimmt in Absicht des Objekts, denn dann müßte ein angeschautes als solches sich unterscheiden lassen von einem nicht angeschauten, welches dis jezt gleichfalls unmögslich ist.

(Es ist klar, daß die ihrer ersten ursprünglichen Richtung zurükgegebne Thätigkeit des Ich auch über Chinausgehe. Insofern sie aber über Chinausgeht, ist sie nicht widerstrebend, weil über Chinaus der Anstrebend nicht anschauend. Also ist in C die Anschauung begränzt, und das angeschaute begränzt. Die über Chinausgehende Thätigkeit ist

Keine Anschauung, und das Objekt derselben kein aus geschautes. Was beides seyn moge, werden wir pesiner Zeit sehen. Hier wollten wir blos bemerktar met chen, daß wir etwas liegen lassen, was wir einst wie der aufnehmen wollen.)

1

11) Das Ich soll anschauen; soll nun das anschauente nur wirklich ein Ich senn, so heißt dies soviel, als: das Ich soll sich sezen, als anschauend; denn nichts kommt dem Ich zu, als insofern es sich dasselbe zuschreibt.

Das Ich sezt sich, als anschauend, heißt zustriederst: es sezt in der Anschauung sich als thatig. Was es noch weiter heissen mige, wird in der Unterssuchung sich von selbst ergeben. Insofern es sich nur in der Anschauung thatig sezt, sezt es sich selbst etwas entgegen, das in derselben nicht thatig, sondern leisdend ist.

Um in dieser Untersuchung uns zu orientiren, has ben wir uns nur an das zu erinnern, was über den Wechsel im Begriffe der Substantialität oben gesagt ist. Beides entgegengesezte, die Thätigkeit und das leiben sollen sich nicht vernichten und aufheben, sie sollen neben einander bestehen: sie sollen sich blos gegenseitig aussschliessen.

Es ist klar, daß dem anschauenden, als thätigem, entgegengesezt werden musse ein angeschautes. Es fragt sich nur, wie und auf welche Art ein solches an geschaute gesezt werden mbge.

Ein angeschautes, das dem Ich, dem insofern an chauer

schauenden Ich, entgegengesett werden soll, ist nothe wendig ein Nicht : Ich; und hieraus folgt zusörderst, daß eine ein solches angeschaute sezende Handlung des Ich keine Reflexion, keine nach innen, sondern eine nach aussen gehende Thatigkeit, also, soviel wir bis jezt einsehen konnen, eine Produktion sep. Das angeschaute, als solches, wird producirt.

Ferner ist klar, daß das Ich seiner Thätigkeit in dieser Produktion des angeschauten, als eines solchen, sich nicht bewußt seyn könne, darum, weil sie nicht reslektirt, dem Ich nicht zugeschrieben wird. (Nur in der philosophischen Reslexion, die wir jezt anstellen, und die wir immer sorgfältig von der gemeinen nothe wendigen zu unterscheiden haben, wird sie dem Ich beis gemessen.)

Das producirende Vermbgen ist immer die Einbils dungstraft; also jenes Sezen des angeschauten geschieht durch die Einbildungskraft, und ist selbst ein Anschauen.

Diese Anschauung nun soll einer Thatigkeit in der Anschauung, die das Ich sich selbst zuschreibt, entgezgengeset senn. Es sollen zugleich in einer und eben derselben Haudlung vorhanden senn eine Thatigkeit des Anschauens, die das Ich vermittelst einer Reslexion sich zuschreibt, und eine andere, die es sich nicht zuschreibt. Die leztere ist ein blosses Anschauen; die ersstere soll es auch seyn; aber sie soll reslektirt werden. Es ist die Frage, wie dies geschehe, und was daraus erfolge.

Das Anschauen als Thätigkeit hat die Richtung N 3 nach nach C, ist aber lediglich insofern ein Anschauen, de sie der entgegengesesten Richtung nach A widerstrik. Widerstrebt sie nicht, so ist sie kein Anschauen met, sondern eine Thätigkeit schlechthin.

Eine solche Thatigkeit des Anschauens soll restellicht werden, d. i. die nach C hin gehende Thatigkeit des Ich (welche immer eine und eben dieselbe Thatigkeit ist) soll, und zwar als einer entgegengesezten Richtung widerstrebend (denn sonst ware es nicht die se Thatigsteit, nicht die Thatigkeit des Anschauens) nach Agelenkt werden.

Die Schwierigkeit hierbei ist folgende: Die This tigkeit bes Ich ist durch den Anstoß von auffen schen einmal nach A reflektirt, und jezt soll fie, und zwar durch absolute Spontaneitat (denn das Ich soll fich fe zen, als anschauend, schlechthin, weil es ein 3ch ift) abermals nach der gleichen Richtung reflektirt werden. Merden nun diese beidesmaligen Richtungen nicht un terschieden; so wird gar keine Anschauung reflektirt, sondern es wird blos zu wiederholten malen auf eine und eben dieselbe Art angeschaut, benn die Thatigkin ist die gleiche; es ist eine und eben dieselbe Thatigkit des Ich; und die Richtung ift die gleiche von C nach A. Sie muffen bemnach, wenn die geforderte Reflexion möglich senn soll, unterschieden werden konnen; und wir haben, ehe wir weiter gehen konnen, die Anfgak zu lbsen, wie, und wodurch sie unterschieden werden.

III) Wir bestimmen diese Aufgabe näher. — Es lift sich schon vor der Untersuchung vorher ohngefähr einse

hen,

hen, wie die erstere Richtung der Thätigkeit des Ich nach A von der zweiten gleichen Richtung unterschieden werden moge. Die erstere nemlich ist durch einen blossen Anstoß von aussen; die zweite wird durch absolute Spontaneität restektirt. Dies konnen wir nun wohl von der Stuse unser philosophischen Restexion aus, auf welche wir uns vom Ansange der Untersuchung an wilksihrlich gestellt haben, erbliken; aber es ist die Aufgabe, eben dies für die Möglichkeit aller philosophischen Restexion vorausgesezte zu erweisen. Es ist die Frage, wie der menschliche Geist ursprünglich zu jener Unterscheidung zwischen einer Restexion der Thättigkeit von aussen, und einer andern von innen komme. Diese Unterscheidung ist es, die als Faktum abgeleitet, und eben durch diese Ableitung erwiesen werden soll.

Das Ich soll burch das Pradifat eines anschauen den bestimmt, und dadurch von dem angeschauten uns Dies war die Forderung, von terschieden werden. welcher wir ausgiengen, und wir konnten von keiner andern ausgehen. Das Ich, als Subjekt der An= schauung, soll dem Objekte derselben entgegengesezt, und badurch zu allererst vom Nicht=Ich unterschieden Es ist flar, daß wir in dieser Unterscheidung keinen festen Punkt haben, sondern uns in einem ewis gen Birkel herumdrehen, wenn nicht erft die Unschauung an sich, und als solche, fixirt ist. Erst bann läßt das Werhaltniß des Ich sowohl, als des Nicht = 3ch Die Möglichkeit, die oben gean ihr sich bestimmen. gebne Aufgabe zu lbfen, hångt demnach von ber Mig=

lid)s

1

lichkeit ab, die Anschauung selbst, und als solche, fixiren.

Diese leztere Aufgabe ist gleich der so eben auf stellten, die erstere Richtung nach A von der zwei unterscheidbar zu machen; und eine wird durch die dere gelöß't. Ist die Anschauung selbst einmal siri so ist in ihr die erstere Reslexion nach A schon enthalt und ohne Furcht vor der Verwechselung und dem geg seitigen Aushaben kann nun, nicht eben die erste Ritung nach A, aber die Anschauung überhaupt, nach ressestirt werden.

Die Anschauung, als solche, soll fixirt werden, als Eins und eben Dasselbe aufgefaßt werden zu t nen. Aber das Anschauen als solches ist gar nid fixirtes, sondern es ist ein Schweben der Einbildum traft zwischen widerstreitenden Richtungen. Dasse soll fixirt werden, heißt: die Einbildungstraft soll ni länger schweben, wodurch die Anschauung völlig v nichtet und aufgehoben wurde. Das aber soll ni geschehen; mithin nuß wenigstens das Produkt i Zustandes in der Anschauung, die Spur der entgegigesten Richtungen, welche keine von beiden, sond etwas aus beiden zusammengeseztes ist, bleiben.

Zu einem solchen Firiren der Anschauung, die e dadurch eine Anschauung wird, gehört dreierlei. Z förderst die Handlung des Fixirens oder Festsczen Das ganze Fixiren geschieht zum Behuf der Resteri durch Spoutaneität, es geschieht durch diese Spom neität der Resterion selbst, wie sich sogleich zeig wirl ١٠.

wird; mithin kommt die Handlung des Fixirens zu, dem schlechthin sezenden Vermögen im Ich, oder der Berunft. - Dann, das bestimmte, ober bestimmt werdende; — und das ift bekanntermaassen die Ein= bildungsfraft, deren Thatigkeit eine Grenze gesezt wird. — Bulezt bas durch die Bestimmung entstand= ne; — das Produkt der Einbildungskraft in ihrem Schweben. Es ist klar, daß wenn das geforderte Kesthalten möglich seyn solle, es ein Bermögen dieses Sesthaltens geben musse; und ein solches Vermogen ist weder die bestimmende Vernunft, noch die producis rende Einbildungsfraft, mithin ist es ein Mittelver= mbgen zwischen beiden. Es ift das Vermögen, worin ein wandelbares besteht, gleichsam verständigt wird, und heißt daher mit Recht der Berstand. -Der Verstand ist Verstand, blos insofern etwas in ihm fixirt ist; und alles, was fixirt ist, ist blos im Berstande fixirt. Der Verstand läßt sich als die durch · Vernunft fixirte Einbildungsfraft, ober als die durch . Einbildungefraft mit Objekten versehne Bernunft beschreiben. — Der Verstand ist ein ruhendes unthatis ges Vermögen des Gemuths, der blosse Behalter des durch die Einbildungskraft hervorgebrachten, und durch Die Vernunft bestimmten, und weiter zu bestimmens ben; mas man auch von Zeit zu Zeit über die Hands lungen beffelben erzählt haben mag.

(Nur im Verstande ist Realität; er ist das Vers mbgen des Wirklichen; in ihm erst wird das Ideale zum Realen: [daher drüft verstehen auch eine Bes

N 5

ziehung auf etwas aus, das uns ohne unser Juthm von aussen kommen solls. Die Einbildungstraft pro ducirt Realitat; aber es ist in ihr feine Realität; erst durch die Auffassung und das Begreifen im Berstande wird ihr Produkt etwas Reales. — Demjenis gen, deffen wir uns als eines Produktes ber Einbil dungefraft bewußt sind, schreiben wir nicht Realität zu; wohl aber dem, was wir im Berstande, - bem wir gar kein Bermbgen der Produktion, sondern blos bes Aufbehaltens zuschreiben, als enthalten antreffen. Es wird sich zeigen, daß man in der Resterion, ver moge der Geseze derselben, nur bis auf den Berstand zurütgehen tonne, und in diesem denn allerdings ets was der Reflexion gegebnes, als einen Stoff der Vorstellung, antresse; der Art aber, wie dasselbe in den Verstand gekommen, sich nicht bewußt werbe. Daher unfre feste Ueberzeugung von der Realität der Dinge ausser uns, und ohne alles unser Zuthun, weil wir uns des Vermbgens ihrer Produktion nicht bewußt Würden wir in der gemeinen Reflexion uns merben. bewußt, wie wir in der philosophischen uns deffen als lerdings bewußt werden konnen, daß sie erst durch die Einbildungefraft in den Verstand kommen, so wurden wir wieder alles für Tauschung erklären wollen, und wurden durch das leztere eben so Unrecht haben, als durch das erstere).

IV) Wir nel men den Faden unsers Raisonnements wies der auf, wo wir ihn, weil es unmbglich war ihn web ter zu verfolgen, fallen liessen.

Das

Das Ich reflektirt seine in der Anschauung nach C gehende Thatigkeit. Als widerstehend einer entges gengesezten von C nach A gehenden Richtung, kann sie nicht restektirt werden, aus dem oben angeführten Grunde. Dennoch kann sie auch nicht als eine übershaupt nach aussen gehende Thatigkeit restektirt werden, denn dann ware es die ganze unendliche Thatigkeit des Ich, welche nicht restektirt werden kann; aber nicht die in der Anschauung vorkommende, deren Resterion doch gesordert worden ist. Mithin muß sie restektirt werden als bis C gehende, als in C begränzte und bestimmte Thatigkeit; welches das erste ware.

In C wird demnach die anschauende Thatigkeit des Ich durch die absolute in der Reflexion handelnde Thatigkeit begrenzt. — Da aber diese Thatigkeit blos reflektirend, nicht aber (ausser in unfrer gegenwarti= gen philosophischen Reflerion) selbst reflektirt ist, so wird die Begrenzung in C dem Ich entgegengesezt, und dem Nicht = Ich zugeschrieben. Ueber C in die Unendlichkeit hinaus wird ein bestimmtes Produkt ber absolut producierenden Einbildungskraft durch eine dunkle, nicht reflektirte und nicht zum bestimmten Bewußtseyn kommende Anschauung gesezt, welches das Bermogen der reflektirten Anschauung begrenzt; gerade nach der Regel, und aus dem Grunde, aus welchem das erste unbestimmte Produkt überhaupt ge est wurde. Belches das zweite mare. — Dieses Produkt ist das Nicht = Ich, durch dessen Entgegensezung für den ge= genwärtigen Behuf das Ich überhaupt erst als Ich bes

bestimmt, — wodurch erst das legische Subjekt des Sazes: das Ich ist anschauend, möglich wird.

Die so bestimmte Thätigkeit des anschauenden Ich wird, wenigstens ihrer Bestimmung nach festgeset, und begriffen im Verstande zu weiterer Bestimmung; denn ohne dies würden widersprechende Thätigkeiten des Ich sich durchkreuzen, und einander gegenseitig vernichten.

Diese Thatigkeit geht von A nach C und soll in dieser Richtung, aber durch eine reflektirende, also von C nach A gehende Thatigkeit des Ich aufgefast werden. — Es ist klar, daß in dieser Auffassung ents gegengesette Kichtungen vorkommen, daß mithin diese Auffassung durch das Vermögen des Entgegengesezten, die Einbildungskraft geschehen, also selbst eine Ausschauung senn musse. Welches das dritte ware. Die Einbildungskraft in ihrer gegenwärtigen Funktion prosduciert nicht, sondern faßt blos auf (zum Sezen im Verstande, nicht etwa zum Ausbehalten) das schon producirte, und im Verstande begriffene, und heißt daher reproduktiv.

Das anschanende muß, und zwar als solches, d. h. als thatig bestimmt, es muß ihm eine Thatigkeit entgegengesezt werden, die nicht die selbe, sondern eine andere sen. Thatigkeit aber ist immer Thatigkeit, und bis jezt kann in ihr nichts unterschieden werden, als ihre Richtung. Eine solche entgegengesezte Richs tung aber ist die durch das Ressektirtseyn von aussen ents

}

entstandne und im Verstande aufbehaltve Richtung von C nach A. Welches das vierte wäre.

Diese entgegengesette Richtung muß, insofern die im Anschauen vorhandne dadurch bestimmt werden soll, selbst angeschaut werden; und so ist denn mit der Bestimmung des anschauenden zugleich eine, aber nicht restektirte, Anschauung des angeschauten vorhanden.

Aber das angeschaute selbst muß als ein angesschautes bestimmt werden, wenn es dem anschauenden entgegengesezt werden soll. Und dies ist nur möglich durch Reslexion. Es ist blos die Frage, welche nach aussen gehende Thätigkeit reslektirt werden solle; denn es muß eine nach aussen gehende Thätigkeit senn, die reslektirt wird, aber die im Anschauen von A nach C gehende Thätigkeit giebt die Anschauung des Ausschauenden.

Begrenzung der Anschauung überhaupt in C die proz ducierende Thätigkeit des Ich über C hinaus in das unbestimmte gehen musse. Diese Thätigkeit wird aus der Unendlichkeit über C nach A restektirt. Aber von C nach A liegt die im Verstande ihrer Spur nach aufz behaltne erstere Richtung, die der dem Ich zugezignez ten Thätigkeit von A nach C in der Anschauung wiz derstrebt: und in Veziehung auf dieselbe dem dem Ich entgegengesezten, d. i. dem Nicht = Ich zugezignet werz den muß. Diese entgegengesezte Thätigkeit wird als eine entgegengesezte angeschaut, welches das fünste wäre.

Dieses angeschaute muß als folches bestimmt wer=

ben; und zwar als dem anschauenden entgegengesetztes angeschautes; also durch ein nicht = angeschautes, das aber boch ein Nicht = Ich ist. — Ein solches aber liegt als absolutes Produkt der Thätigkeit des Ich über Chinaus. Innerhalb C und A aber liegt das angesschaute, welches nach seiner Bestimmung im Verstanz de als etwas reales aufgefaßt wird. Welches das sechste wäre.

Sie verhalten sich gegenseitig wie Thätigkeit, und Leiden (Realität, und Negation) und sind demnach vereinigt durch Wechselbestimmung. Kein angeschautes, kein Anschauendes, und umgekehrt. Himviederum, wenn und inwiesern ein Angeschautes gesezt ist, ist ein Anschauendes gesezt, und umgekehrt.

Beide mussen bestimmt werden, denn das Ich soll sich sezen, als das anschauende, und sich insofern dem Nicht=Ich entgegensezen; zu diesem Betuse aber bedarf es eines festen Unterscheidunges grundes zwischen dem anschauenden, und angescharzten; einen solchen aber giebt laut obiger Erdrterunzgen, die Wechselbestimmung nicht.

So wie das eine weiter bestimmt wird, wird es durch dasselbe auch das andre, eben darum, weil sie in Wechselbestimmung stehen. — Eines von beiden aber muß aus dem gleichen Grunde durch sich selbst und nicht durch das andere bestimmt werden, weil wir ausserdem aus dem Kreise der Wechselbestimmung nicht herauskommen.

Das Anschauende an sich, d. i. als Thätigkeit ist schon dadurch bestimmt, daß es in Wechselbestimmung steht; es ist eine Thätigkeit, der im Entgegengesezten ein Leiden korrespondirt, eine objektive Thätigkeit.

Sine solche wird weiter bestimmt durch eine nicht = obziektive, mithin reine Thätigkeit, Thätigkeit übers haupt, und schlechthin.

Beide sind entgegengesezt; beide muffen auch sonthetisch vereinigt, d. i. gegenseitig durcheinander be= stimmt werden. 1) die objektive Thatigkeit durch die Die Thatigkeit überhaupt ist Thatigfeit schlechthin. die Bedingung aller objektiven Thatigkeit; sie ist Real= grund derselben. 2) die Thatigkeit überhaupt durch die objektive Thatigkeit ist gar nicht zu bestimmen, auffer durch ihr entgegengeseztes, das Leiden; mithin durch ein Objekt der Thatigkeit, und also durch objek-Objektive Thatigkeit ist der Bestim= tive Thatigkeit. mungs = oder Ideal = Grund der Thatigkeit überhaupt. 3) beibe wechselseitig durcheinander, d. i. die Grenze Diese ist der Ues zwischen beiden muß gesezt werden. bergang von der reinen zur objektiven Thatigkeit; und umgekehrt; die Bedingung, auf welche reflektirt, ober von ihr abstrabirt werden kann.

Diese Bedingung, als solche, d. i. als Grenze der reinen, und der objektiven Thatigkeit wird angeschaut durch die Einbildungskraft, fixirt im Verstaus de; bejdes auf die oben beschriebne Weise.

Die Anschauung ist objektive Thatigkeit unter eis ner

ner gemissen Bedingung. Unbedingt ware sie nicht objektive Thatigkeit, sondern reine.

Vermöge der Bestimmung durch den Wechsel ikt das angeschaute auch nur unter einer gewissen Bedies gung ein angeschautes. Ausser der Bedingung wire es kein angeschautes, sondern ein schlechthingesextes, ein Ding au sich: ein Leiden schlechthin, als Gegenteteil einer Thätigkeit schlechthin.

VI) Sowohl für das anschauende-als das angeschaute ist die Anschauung etwas bedingtes. Durch dieses Merkmal sind sie demnach noch nicht zu unterscheiden, und wir haben sie jezt weiter zu bestimmen. — Wir suchen die Bedingung der Anschauung für beide zu bestimmen; ob sie etwa durch diese zu unterscheiden sehn möchten.

Die absolute Thatigkeit wird durch die Bedingung eine objektive — heißt offenbar, die absolute Thatigskeit wird als solche, aufgehoben und vernichtet; und es ist in Rükssicht ihrer vorhanden ein Leiden. Demsnach ist die Bedingung aller objektiven Thatigisch ein Leiden.

Dieses Leiden muß angeschaut werden. Aber ein Leiden läßt sich nicht anders anschauen, als wie eine Unmbglichkeit der entgegengesezten Thätigkeit; ein Gestühl des Zwanges zu einer bestimmten Handlung, welches der Einbildungskraft allerdings möglich ift. Dieser Zwang wird im Verstande sixirt als Nothe wendigkeit.

Das Gegentheil dieser durch ein Leiden bedingten Ihi-

thätigkeit ist eine freie; angeschaut durch die Einbils nungskraft als ein Schweben der Einbildungskraft elbst zwischen Verrichten, und Nicht=Verrichten eis ner und eben derselben Handlung; Auffassen und Nicht= Auffassen eines und eben desselben Objektes im Verstaus de; aufgefaßt in dem Verstande, als Möglichkeit.

Beide Arten der Thatigkeit, die an sich entgegens gesezt find, werden sonthetisch vereinigt. 1) Der Zwang wird durch Freiheit bestimmt; die freie Thas tigkeit bestimmt sich felbst zum bestimmten Sandeln. . (Selbstaffektion) 2) die Freiheit durch 3mang. Nar unter Bedingung einer schon vorhandnen Bestims mung durch ein Leiden bestimmt fich die, in der Gelbsta bestirumung noch immer freie Selbstthätigkeit, zu eis nem bestimmten Sandeln. (Die Spontaneitat kann nur reflektiren unter Bedingung einer durch einen Aln. Roß von auffen schon geschehnen Reflexion: aber sie muß auch unter dieser Bedingung nicht reflektiren.) 3) Beide bestimmen sich gegenseitig in der Anschauung. Wechschwirkung der Celbstaffektion des anschauenden, und einer Affektion von auffen ift die Bedingung, uns ter der das auschauende ein auschauendes ist.

Dadurch ist denn auch zugleich das angeschaute bestimmt. Das Ding an sich ist Gegenstand der Ansschauung unter Bedingung einer Wechselwirkung. Inssofern das auschauende thätig ist, ist das angeschaute leidend; und insofern das angeschaute, welches insofern ein Ding an sich ist, thätig ist, ist das auschauens de leidend. Ferner insofern das auschauende thätig ist, ist das auschauens de leidend. Ferner insofern das auschauende thätig

ist, ist es nicht leidend, und umgekehrt; so auch tangeschaute. Aber das giebt keine keste Bestimmun und wir kommen dadurch aus unserm Zirkel nicht haus. Mithin muß weiter bestimmt werden. Amüssen nemlich suchen den Antheil eines von beiden der aufgezeigten Wechselwirkung durch sich selbst bestimmen.

VII) Der Thätigkeit des Anschauenden, welcher ein! den im Objekte korrespondirt, und die demnach in ner Wechselwirkung mit inbegriffen ist, ist entgegen sezt eine solche Thätigkeit, der kein Leiden im Obje korrespondirt; die demnach auf das anschauende sel geht (die in der Selbstaffektion) und durch die miste demnach die erstere bestimmt werden.

Eine solche bestimmende Thätigkeit mußte an schaut werden durch die Einbildungskraft, und str werden im Verstande, gerade wie die bis jezt aus zeigten Arten derselben.

Es ist klar, daß auch die ohjektive Thätigkeit d anschauenden keinen andern Grund haben konne, a die Thätigkeit der Selbstbestimmung: liesse sich den nach diese leztere Thätigkeit bestimmen, so wäre an die erstere, und mit ihr der Antheil des auschauend in der Wechselwirkung, so wie durch denselben der A theil des angeschauten bestimmt.

Beide Arten der Thätigkeit mussen sich gegenseit bestimmen I) die in sich selbst zurükgehende die obji tive, wie so chen gezeigt worden 2) die objektive, l in sich selbst zurükgehende. Soviel objektive Thät Keit, soviel sich selbst bestimmende zur Bestimmung des Objekts. Aber die objektive Thatigkeit läst sich durch Bestimmung des Objekts bestimmen, mithin durch sie die in der Selbstbestimmung vorkommende. 3) Beide stehen demnach in Wechselbestimmung, wie jezt gezeigt worden; und wir haben abermals keinen festen Punkt der Bestimmung.

Die Thätigkeit des angeschauten in der Wechsels wirkung, insofern sie auf das anschauende geht, wird gleichkalls bestimmt durch eine in sich selbst zurükges hende Thätigkeit, durch die es sich zur Einwirkung auf das anschauende bestimmt.

Nach obiger Erbricrung ist die Thätigkeit zur Selbstbestimmung, Bestimmung eines sixirten Prosdukts der Einbildungskraft im Berstande durch die Vermunft: mithin ein Denken. Das anschauende bestimmt sich selbst zum Denken eines Objeke.

Insofern das Objekt durch das Deuken bestimmt wird, ist es ein Gedachtes.

Nun ist es dadurch so eben bestimmt worden, als sich selbst bestimmend; zu einer Einwirkung auf das anschauende. Diese Bestimmung ist aber lediglich das durch möglich geworden, daß ein Leiden im entgegenz gesezten anschauenden bestimmt werden soll e. Kein Leiden im Anschauenden, keine ursprüngliche und in sich selbst zurükgehende Thätigkeit im Objekte, als gezdachte Thätigkeit. Keine solche Thätigkeit im Objekte, seine keiden im auschauenden. Eine solche Wechzes selbestimmung aber ist nach obiger Erbrterung die durch

28 irk=

ist, ist es nicht leidend, und umgekehrt; so angeschaute. Aber das giebt keine seste Bestimnd wir kommen dadurch aus unserm Zirkelnaus. Mithin muß weiter bestimmt werden missen nemlich suchen den Antheil eines von I der aufgezeigten Wechselwirkung durch sich bestimmen.

VII) Der Thätigkeit des Anschauenden, welcher den im Objekte korrespondirt, und die demna ner Wechselwirkung mit inbegriffen ist, ist ent sezt eine solche Thätigkeit, der kein Leiden im korrespondirt; die demnach auf das anschauen geht (die in der Selbstaffektion) und du mußte demnach die erstere bestimmt werden.

Eine solche bestimmende Thatigkeit muß schaut werden durch die Einbildungskraft, un werden im Verstande, gerade wie die bis jez zeigten Arten derselben.

Es ist klar, daß auch die ohjektive Thätig anschauenden keinen andern Grund haben kon die Thätigkeit der Selbstbestimmung: liesse s nach diese leztere Thätigkeit bestimmen, so w die erstere, und mit ihr der Antheil des ausch in der Wechselwirkung, so wie durch denselben theil des augeschauten bestimmt.

Beide Arten der Thätigkeit mussen sich ge bestimmen 1) die in sich selbst zurükgehende d tive, wie so eben gezeigt worden 2) die objekt in sich selbst zurükgehende. Soviel objektive Keit, soviel sich selbst bestimmende zur Bestimmung des Objekts. Aber die objektive Thatigkeit läst sich durch Bestimmung des Objekts bestimmen, mithin durch sie die in der Selbstbestimmung vorkommende. 3) Beide stehen demnach in Wechselbestimmung, wie jezt gezeigt worden; und wir haben abermals keinen festen Punkt der Bestimmung.

Die Thätigkeit des angeschauten in der Wechsels wirkung, insosern sie auf das anschauende geht, wird gleichkalls bestimmt durch eine in sich selbst zurükges hende Thätigkeit, durch die es sich zur Einwirkung auf das anschauende bestimmt.

Nach obiger Erdricrung ist die Thätigkeit zur Selbstbestimmung, Bestimmung eines sirirten Prosdukts der Einbildungskraft im Berstande durch die Bernunft: mithin ein Denken. Das anschauendebestimmt sich selbst zum Denken eines Objeke.

Insofern das Objekt durch das Denken bestimmt wird, ist es ein Gedachtes.

Nun ist es badurch so eben bestimmt worden, als sich selbst bestimmend; zu einer Einwirkung auf das anschauende. Diese Bestimmung ist aber lediglich das burch möglich geworden, daß ein Leiden im entgegenz gesezten auschauenden bestimmt werden soll e. Kein Leiden im Anschauenden, keine ursprüngliche und in sich selbst zurükgehende Thätigkeit im Objekte, als gezdachte Thätigkeit. Keine solche Thätigkeit im Objekte, kein Leiden im auschauenden. Eine solche Wechzselbestimmung aber ist nach obiger Erörterung die durch

Wirk=

Mirksamkeit. Also wird das Objekt gedacht als feis ursache von einem Leiden im anschauenden, als seis nem Effekt. — Die innere Thätigkeit des Objekts, wodurch es sich bestimmt zur Wirksamkeit, ist ein blos gedachtes, (ein Noumen, wenn man dieser Thäs tigkeit durch die Einbildungskraft ein Substrat giebt, wie man es muß.)

VIII) Die Thatigkeit einer Selbstbestimmung zum Bestimmen eines bestimmten Objekts muß weiter bestimmt werden; denn noch haben wir keinen festen Punkt. Sie wird aber bestimmt durch eine solche Thatigkeit des anschauenden, die kein Objekt, als ein bestimmt tes (= A) bestimmt; die auf kein bestimmtes Obsjekt geht (also etwa auf ein Objekt überhaupt, als blosses Objekt.)

Eine solche Thatigkeit mußte durch Selbstbestime mung, A oder — A sich zum Objekte geben konnen. Sie ware demnach in Ruksicht auf A oder — A vole. lig unbestimmt, oder frei; frei auf A zu restektieren, oder davon zu abstrahiren.

Eine solche Thatigkeit muß zusdretest angeschant werden durch die Einbildungökraft; da sie aber zwichen entgegengesezten, zwischen dem Auffassen und Nicht Mussassen von A mitten inne schwebt, muß sie angeschaut werden auch als Einbildungökraft, d. i. in ihrer Freiheit des Schwebens von einem zum andern; (gleichsam, wenn man auf ein Gesez sieht, von welchem wir hier freilich noch nichts wissen, als eine Berathschlagung des Gemüths mit sich selbst.) — De iedoch

l

jedoch durch diese Thatigkeit eins von beiden entweder A oder — A aufgefaßt, (A als ein zu restektirendes, oder als ein solches, von dem zu abstrahiren ist, ge= sezt) werden muß, so muß sie insofern auch als Wer= Rand angeschaut werben. — Beides, durch eine neue Unschauung wieder vereinigt, und im Berstande fest= gesezt, heißt Urtheilskraft. Urtheilskraft ift bas bis jezt freie Vermogen über schon im Verstande ge= sezte Objekte zu restektiren, oder von ihnen zu abstra= hiren, und sie, nach Maasgabe dieser Reslexion ober Abstraktion mit weiterer Bestimmung im Berstande au sezen.

Beide Thatigkeiten, der blosse Verstand, als sol= cher, und die Urtheilskraft als solche, muffen fich wie= 1) Der Verstand die Ur= ber gegenseitig bestimmen. theilskraft. Er enthält schon in sich die Objekte, von welchem die leztere abstrahirt, oder sie reflektirt, und ist daher die Bedingung der Möglichkeit einer Urtheils= 2) Die Urtheilskraft den Berstand; fraft überhaupt. sie bestimmt ihm bas Objekt überhaupt als Objekt. Ohne sie wird überhaupt nicht reflektirt; ohne sie ist mithin nichts fixirtes im Verstande, welches erst durch Mesterion, und zum Behuf der Resterion gesezt wird, mithin auch überhaupt kein Berstand; und so ist die Urtheilskraft hinwiederum die Bedingung ber Miglich= keit des Verstandes, und beide 3) bestimmen sich dem= nach gegenseitig. Nichts im Berstande, keine Ur= theilskraft; keine Urtheilskraft, nichts im Berstande

für

, für ben Berftand, fein Denken des Gebachten, als eines solchen.

Laut der Wechselbestimmung wird dadurch um auch das Objekt bestimmt. Das gebachte als Dbjekt des Denkens, also insofern als leidend, wird bestimmt durch ein Nicht = gedachtes, mithin durch ein blos Denkbares ( bas den Grund seiner Denkbarkeit in fic felbft, und nicht in dem Denkenden haben, mithin ine sofern thatig, und das Denkende in Beziehung daranf leidend senn soll). Beide, das Gedachte, und das Denkbare, werden nun gegenseitig durcheinander bestimmt 1) alles Gedachte ist Denkbar 2) alles Deuk bare wird gedacht als Denkbares, und ist nur insofere denkbar, als es als solches gedacht wird. Rein Denk bares, kein Gedachtes, kein Gedachtes kein Denkon res. — Das Denkbare, und die Denkbarkeit als sok che sind blosser Gegenstand der Urtheilskraft.

Nur das als denkbar beurtheilte kann als Ursache der Anschauung gedacht werden.

Das denkende soll sich selbst bestimmen etwas, als denkbar zu denken und insofern ware das denkbare lei dend; aber hinwiederum soll das Denkbare sich selbst bestimmen, ein denkbares zu senn; und insofern wire das Denkende leidend. Dies giebt hinwiederum eine Wechselwirkung des Denkenden, und des Gedachten im Denken; mithin keinen festen Bestimmungepunkt, und wir muffen das urtheilende noch weiter bestimmen IX) Die Thatigkeit, die überhaupt ein Objekt bestimmt,

wird bestimmt durch eine solche, die gar kein Objekt

hat,

hat, durch eine überhaupt nicht sobjektive, der objektstiven entgegengesezte Thätigkeit. Es ist nur die Frasge, wie eine solche Thätigkeit gesezt, und der objektisven entgegengesezt werden könne.

So wie eben die Möglichkeit deducirt wurde, von allem bestimmten Objekte — A zu abstrahiren, so wird hier die Möglichkeit postulirt, von allem Objekte überhaupt zu abstrahiren. Es muß ein solches absolutes Abstraktions = Vermögens geben, wenn die geforderte Bestimmung möglich senn soll; und sie muß möglich senn, wenn ein Selbstbewußtsenn, und ein Bewußtsenn der Vorstellung möglich senn soll.

Ein solches Vermögen sollte zuförderst angeschaut werden konnen. - Die Einbildungsfraft schwebt über= haupt zwischen Objekt und Nicht = Objekt, kraft ihres Wesens, Sie wird firmt kein Objekt zu haben; das heißt die (reflektirte) Einbildungekraft wird ganzlich vernichtet, und biese Bernichtung, dieses Nichtseyn der Einbildungsfraft wird selbst durch (nichtreflektirte, und daher nicht zum dentlichen Bewußtsehn kommende) Einbildungskraft angeschaut. (Die in uns vorhaudne dunkle Vorstellung, wenn wir erinnert werden, zum Behuf des reinen Denkens von aller Beimischung der Einbildungstraft zu abstrahiren, ist diese dem Denker gar oft vorkommende Anschauung). — Das Produkt einer solchen (nicht reflektirten) Anschauung sollte fi= rirt werden im Verstande; aber dasselbe soll Nichts, gar kein Objekt senn, mithin ist ce'nicht zu fixiren. (Die dunkle Vorstellung des Gedankens von einem blosen D 4

blosen Verhältnisse, ohne Glieder desselben, ist soch was). Bleibt dennach nichts übrig, als überhanzt die blose Regel der Vernunft, zu abstrahiren, das blose Gesez einer nicht zu realissrenden Vestimmung (durch Einbildungskraft, und Verstand für das dentstiche Vernüftsenn) — und jenes absolute Abstraktiones vermögen ist mithin selbst die Vernunft.

Wenu alles objektive aufgehoben wird, bleibt we nigstens das sich selbst bestimmende, und burch fich selbst bestimmte, das Ich, ober das Subjekt übrig. Eubjekt und Objekt werden so durcheinens der bestimmt, daß eins durch das andre schlechtin ausgeschlossen wird. Bestimmt bas Ich nur sich felbst, so bestimmt es nichts ausser fich; und bestimmt es etwas ausser sich, so bestimmt es nicht blos sich Das Ich aber ist jezt als dasjenige bestimmt, welches nach Aufhebung alles Objekts durch das abfolute Abstraktionsvermögen, übrig bleibt; und bas Nicht = Ich als dasjenige, von welchem burch jenes Abstraktionsvermbgen abstrahirt werden kann: und wir. haben demnach jezt einen festen Unterscheidungspunkt zwischen dem Objekte und Subjekte.

Dies ist denn auch wirklich die augenscheinliche, und nach ihrer Auchentung gar nicht mehr zu verkennende Quelle alles Selbstbewußtsenns. Alles, von welchem ich abstrahiren, was ich wegdenken kann wenn auch nicht auf einmal, doch wenigstens so, daß ich von dem, was ich jezt übrig lasse, hinterber abstrahire, und dann dasjenige übrig lasse, von dem

ich jezt abstrahire] ist nicht mein Ich, und ich seze es meinem Ich blos dadurch entgegen, daß ich es beztrachte als ein solches, das ich wegdenken kamn. Je mehreres ein bestimmtes Individuum sich wegdenken kann, vesto mehr nähert sein empirisches Selbstbezwußtsenn sich dem reinen; — von dem Kinde an, das zum ersten Male seine Wiege verläßt, und sie dadurch von sich selbst unterscheiden lernt, die zum popularen Philosophen, der noch materielle Ideen Wilzber annimmt, und nach dem Size der Scele fragt, und die zum transscendentalen Philosophen, der weznigstens die Regel, ein reines Ich zu denken, sich denkt, und sie erweiset.

- X) Diese, das Ich durch Abstraktion von allem, wovon abstrahirt werden kann, bestimmende Thätigkeit müßte selbst wieder bestimmt werden. Da aber in dem, von welchem nicht, und in welchem von Nichts absstrahirt werden kann (daher wird das Ich) als ein fa ch beurtheilt) sich nichts weiter bestimmen läßt, so konnte seite blos durch eine schlechthin nicht bestimmende Thätigzkeit und das durch sie bestimmte durch ein schlechtz hin unbestimmtes bestimmt werden.
  - Ein solches Vermögen des schlechthin unbestimmsten, als die Bedingung alles bestimmten, ist nun als lerdings au der Einbildungsfraft durch Folgerungen nachgewiesen worden; aber es läßt als solches sich gar nicht zum Vewußtseyn erheben, weil dann dasselbe resssetztirt, mithin durch den Verstand bestimmt werden

müßte, mithin es nicht unbestimmt, und unendlich bliebe.

Das Ich ist in der Selbstbestimmung so eben, als bestimmend und bestimmt zugleich, betrachtet worden. Wird vermittelst der gegenwärtigen böhern Bestimmung darauf ressetirt, daß das, das schlechthin bestimmte bestimmende ein schlechthin unbestimmtes seyn musse; ferner darauf, daß das Ich und Nicht = Ich schlechthin entgegengesezt sind, so ist, wenn das Ich als bestimmt das Nicht = Ich; nud im Gegentheil, wenn das Ich als bestimmt das Nicht = Ich; nud im Gegentheil, wenn das Ich als bestimmte, und das durch dasselbe bestimmte ist das Micht = Ich, und hieraus entsteht folgender Widerstreit:

Reflektirt das Ich auf sich selbst, und bestimmt sich dadurch, so ist das Nicht=Ich unendlich und ms begränzt. Reflektirt dagegen das Ich auf das Nicht=Ich überhaupt (auf das Universum) und bestimmt es dadurch, so ist es selbst unendlich. In der Verstellung stehen demnach Ich und Nicht=Ich in Wechselwirkung; ist das eine endlich, so ist das andere unendlich; und umgekehrt; eins von beiden ist aber immer unendlich.

— (Hier liegt der Grund der von Kant aufgestellten Ant in om ien.)

XI) Wird in einer noch höhern Resserion darauf restetz tirt, daß das Ich selbst das schlechthin bestimmende, mithin auch dasjenige sen, welches die obige Resserion, von der der Widerstreit abhängt, schlechthin bestimme, so wird das Nicht: Ich in jedem Falle wieder ein durch das Isch bestimmtes; es sen nun für die Resterion aus:
Istlich bestimmt, oder es sen für die Bestimmung des
durch sich selbst in der Resterion unbestimmt gelas:
und so steht das Ich, insofern es endlich oder
endlich senn kann, blos mit sich selbst in Wechselwir:
ug: eine Wechselwirkung, in der das Ich mit sich
bst vollkommen vereinigt ist, und über welche keine
voretische Philosophie hinauf steigt.

· , .

### Drigter Theil.

# Grundlage

## Bissenschaft des Praktischen.

### S. 5. Zweiter lehrfag

In dem Saze, welcher das Resultat der drei Grundsize der gesammten Wissenschaftslehre war: das Ich, nd das Nicht=Ich bestimmen sich gegenseisig, lagen folgende zwei: zusörderst der: das Ich zich als bestimmt durch das Nicht=Ich, en wir erdrert und gezeigt haben, welches Fastum in nserm Seiste demselben entsprechen musse: und dann folzender: das Ich sett sich als bestimmend das dicht=Ich.

Wir konnten zu Anfange des vorigen S. noch nicht eiffen, ob wir dem leztern Saze jemals eine Bedeutung utrden zusichern können, da in demselben die Best im maarkeit, mithin die Realität des Nicht : Ich voraus esezt wird, welche anzunehmen wir dort noch keinen drund aufzeigen konnten. Nunmehro aber ist durch jenes ostulirte Faktun, und unter Boraussezung desselben zusleich die Realität eines Nicht : Ich — es versteht sich ür das Ich, — wie denn die ganze Wissenschaftslehre,

als

als transcendentale Wissenschaft nicht über das Ich him ausgehen kann, noch soll — postulirt, und die eigents liche Schwierigkeit, die uns verhinderte, jenen zweiten Saz auzunehmen, ist gehoben. hat ein Nicht = Ich Realität für das Ich, und, — welches das gleiche heißt— sezt das Ich dasselbe als real, wovon die Möglichkeit se wohl, als die Art und Weise nunmehro dargestellt worden, so kann, wenn die anderweitigen Bestimmungen des Sazes denkbar sind, wie wir freilich noch nicht wissen konnen, das Ich allerdings auch sich sezen, als bestime mend (einschränkend, begrenzend) jene gesezte Realität.

In Erbrterung des aufgestellten Sajes: das Ich sezt sich, als bestimmend das Nicht=Ich, könnten wit gerade so versahren, wie wir in Erbrterung des obigen Sazes: das Ich sich sich als bestimmt durch das Nichts Ich, versuhren. Es liegen in diesem eben so wohl als in jenem mehrere Gegensäze; wir könnten dieselben aussuch den, sie synthetisch vereinigen, die durch diese Synthes sie entstandnen Begriffe, wenn sie etwa wieder entgegens gesezt senn sollten, abermals synthetisch vereinigen, n. s. s. f. und wir wären sicher nach einer einfachen und gründslichen Methode unsern Saz völlig zu erschöpfen. Aber es giebt eine kürzere, und daum nicht weniger erschöppfende Art, ihn zu erbrtern.

Co liegt nemlich in diesem Saze eine Haupt Mntisthese, die den ganzen Widerstreit zwischen dem Ich, als Intelligenz, und insofern beschränktem, und zwischen eben demselben, als schlechthin geseztem, mithin undesschränktem Wesen umfaßt; und uns nothiget, als Vereisnigungs:

gungsmittel ein praktisches Vermögen des Ich anzunehen. Wir werden zuförderst diese Antithese aufsuchen, id die Glieder ihrer Gegensezung vereinigen. Die übrin Antithesen werden sodann sich selbst finden, und sich n so leichter vereinigen lassen.

1.

Wir nehmen, um diese Antithese aufzusuchen, den irzesten Weg, auf welchem zugleich, von einem höhern desichtspunkte aus, der Hauptsaz aller, praktischen Wissuschaftslehre, der: das Ich sezt sich als bestimziend das Nicht=Ich, als annehmbar erwiesen ird, und gleich vom Aufange au eine höhere Gültigkeit halt, als eine blos problematische.

Das Ich überhaupt ist Ich; es ist schlechterdings in, und eben dasselbe Ich, kraft seines Geseztsenns urch sich selbst. (S. I.)

Insofern nun insbesondre das Ich vorstellend der eine Intelligenz ist, ist es als solches als kroings auch Eins; ein Vorstellungsvermdgen unter noths vendigen Gesezen: aber es ist insofern gar nicht Eins nd eben dasselbe mit dem absoluten, schlechthin durch ich selbst gesezten Ich.

Denn das Ich als Intelligenz ist zwar, insofern 8 dies schon ist, seinen besondern Bestimmungen 1ach innerhalb dieser Sphäre durch sich selbst bestimmt; 8 ist auch insofern nichts in ihm, als dasjenige, was 8 in sich sezt, und in unsver Theorie ist nachdrüklich vidersprochen worden der Meinung, daß irgend etwas n das Ich komme, wogegen dasselbe sich blos leidend

Aber diese Sphare selbst, überhaupt, verhalte. und an sich betrachtet, ist ihm nicht durch sich selbk, sondern durch etwas ausser ihm gesezt; die Art und Weise des Vorstellens überhaupt ist allerdings durch des Ich, daß aber überhaupt das Ich vorstellend sep, if nicht durch das Ich, sendern durch etwas ausser bem Ich bestimmt, wie wir gesehen haben. Wir konnten nemlich die Vorstellung überhaupt auf keine Art möglich benken, als durch die Voraussezung, daß auf die ins unbestimm te und unendliche hinausgehende Thatigkeit des Ich ein Anstoß geschehe. Dennach ist das Ich als Intellie genz überhaupt, abhängig von einem unbestimmten, und bis jezt vollig unbestimmbaten Richt Ich; und nur durch und vermittelft eines folchen Nicht-Ich ist es Intelligenz \*).

Das Ich aber soll allen seinen Bestimmungen nach schliechthin durch sich selbst gesezt, und demnach völlig unabhängig von irgend einem möglichen Nicht = Ich seyn. Mithin ist das absolute Ich, und das intelligente (wenn

Ber in dieser Aeusserung tiefen Sinn, und ausgebreitete Folgen ahnet, ist mir ein sehr willsommner Leser, und er folgere aus ihr nach seiner eignen Art immer ruhig fort. — Ein endliches Wesen ist nur als Intelligtnz endlich; die prattische Geseigebung, die ihm mit dem Unendlichen gemeis senn soll, kann von nichts ausser ihm abhangen.

Auch diesenigen, welche sich die Fertigkeit erworden haben, aus wenigen Grundlinien eines völlig neuen, und von ihnen nicht zu übersehenden Spstems — wenn auch nichts weiter, doch aufs mindeste Atheismus zu wittern, halten sich indessen an diese Erklärung, und sehen, was be etwa daraus niachen können.

(wenn es erlaubt ist, sich auszudrüfen, als ob sie zwei Ich ausmachten, da sie doch nur Eins ausmachen sols len) nicht Eins und eben dasselbe, sondern sie sind eins under entgegengesezt; welches der absoluten Identität des Ich widerspricht.

Diefer Widerspruch muß gehoben werden, und er läßt fich nur auf folgende Art beben: — Die Intelligenz bes Ich überhaupt, welche den Wiberspruch verursacht, kann nicht aufgehoben werben, ohne daß das Ich abers mals in einen neuen Widerspruch mit sich selbst versezt werde, bem wenn einmal ein Ich gesezt, und ein Nichts Ich demselben entgegengesezt ist, so ist auch, laut der pesammten theoretischen Wissenschaftslehre, ein Vorstels lungevermögen mit allen seinen Restimmungen gesezt. Much ist das Ich, insofern es schon als Intelligenz gesezt ift, blos durch sich selbst bestimmt, wie wir so eben erins nert, und im theoretischen Theile erwiesen haben. Aber die Abhängigkeit bes Ich, als Intelligenz, soll aufe gehoben werden, und dies ist nur unter der Bedingung deufbar, daß das Ich jenes bis jezt unbetannte Richt=3ch, dem ber Anstoß beigemeffen ift, durch welchen das Ich zur Intelligenz wird, burch fich felbst bestimme. Auf diese Art wurde das vorzu= stellende Richt = Ich unmittelbar, das vorstellende Ich aber mittelbar, vermittelst jener Bestimmung, durch das absolute Ith bestimmt; das Ich würde ledig= Lich von sich selbst abbangig, d. i. es wurde durchgangig durch fich selbst bestimmt; es ware das, als was es sich fest, und schlichthin nichts weiter, und der Widerspruch må. Sidte Grundt. D. gef. Wiffenicaftel.

ware befriedigend gehoben. Und so hätten wir dem wer nigstens die zweite Hälfte unsers aufgestellten Hauptsezes, den Saz: das Ich bestimmt das Nicht = Ich (nemlich das Ich ist das bestimmende, das Nicht = Ich das bestimmt werdende) vorläufig erwiesen.

Das Ich, als Intelligenz, stand mit dem Nichts Ich, dem der postulirte Anstoß zuzuschreiben ist, im Rausal = Verhaltnisse; es war bewirktes vom Nicht = Id. als seiner Ursache. Denn das Kausal = Berhaltniff besteht darin, daß vermbge der Einschränkung der Thatigkeit in dem Einen (oder vermöge einer Quantitat Leiden in ihm) eine der aufgehobnen Thatigkeit gleiche Quantitat der This tigkeit in sein Entgegengeseztes, nach dem Gesege ber Wechselbestimmung, gesezt werde. Soll aber das Ich Intelligenz seyn, so muß ein Theil seiner in das unende liche hinausgehenden Thatigkeit aufgehoben werden, die bann, nach dem angeführten Geseze, in bas Richt = 3ch Beil aber das absolute Ich gar keines leis gesezt wird. dens fähig, sondern absolute Thatigkeit, und gar nichts als Thatigkeit seyn soll; so mußte, wie so eben darges than, angenommen werden, daß auch jenes postulirte Nicht = Ich bestimmt, also leidend sen, und die diesem Leiden entgegengesezte Thatigkeit mußte in bas ihm ent gegengesezte, in das Ich, und zwar nicht in das intellis gente, weil dieses selbst durch jenes Nicht = Ich bestimmt ist, sondern in das absolute gesezt werden. Ein solches Berhaltniß aber, wie badurch angenommen worden, if das Kausal = Verhältniß. Das absolute Ich soll demnach Ursache vom Richt=Ich senn, insofern daffelbe der lezte

ste Grund aller Vorstellung ist, und dieses insofern sein ewirktes.

- Das Ich ist schlechthin thatig, und blos thatig—
  das ist die absolute Voraussezung. Ans dieser wird
  zusörderst ein Leiden des Nicht=Ich, insofern das
  selbe das Ich als Intelligenz bestimmen soll, gefolz
  gert; die diesem Leiden entgegengesezte Thatigkeit
  wird in das absolute Ich gesezt, als bestimmt e
  Thatigkeit, als gerade diesenige Thatigkeit, durch
  welche das Nicht=Ich bestimmt wird. Co wird
  demnach aus der absoluten Thatigkeit des
  Ich eine gewisse bestimmte Thatigkeit des
  sch eine gewisse bestimmte Thatigkeit des
- 2) Alles, was so eben erinnert worden, dient zu= gleich, um die obige Folgerungsart noch einkeuch. tender zu machen. Die Vorstellung überhaupt (nicht etwa die besondern Bestimmungen derselben) ist un= widersprechlich ein bewirktes des Nicht = Ich. im Ich kann schlechthin nichts senn, das ein bes wirktes sen; denn das Ich ist das, als was es sich sezt, und es ist nichts in ihm, was es nicht in sich fest. Mithin muß jenes Nicht = Ich selbst ein be= wirktes des Ich, und zwar des absoluten Ich senn: - und so hatten wir dem gar keine Cinwirkung auf das Ich von aussen, sondern blos eine Wir= tung desselben auf sich selbst; die freilich einen Umweg nimmt, dessen Grunde bis jezt noch nicht be= kannt sind, aber vielleicht in der Zukunft sich wer= den aufzeigen lassen.)

Das absolute Ich soll demnach senn Ursache des Nichte Ich an und für sich, d. i. nur desjenigen im Nicht zich, was übrig bleibt, wenn man von allen erweisbaren Formen der Borstellung abstrahirt; desjenigen, welchem der Anstoß auf die ins unendliche hinausgehende Thätigielt des Ich zugeschrieben wird: denn daß von den besondern Bestimmungen des vorgestellten, als eines solchen das intelligente Ich nach den nothwendigen Gesezen des Vorsstellens Ursache sen, wird in der theoretischen Wissenssschaften.

Auf die gleiche Art, nemlich durch absolutes Sezen, kann das Ich nicht Ursache des Nicht = Ich seyn.

Sich selbst sezt das Ich schlechthin, und ohne als ten weitern Grund, und es muß sich sezen, wenn es irgend etwas anders sezen soll: denn was nicht ist, kann nichte sezen; das Ich aber ist (für das Ich) schlechts hin, und lediglich durch sein eignes Sezen seiner selbst.

Das Ich kann das Nicht=Ich nicht sezen; ohne sich selbst einzuschränken. Denn das Nicht=Ich ist dem Ich wöllig entgegengesezt; was das Nicht=Ich ist, ist das Ich nicht; insofern demnach das Nicht=Ich gesezt ist, (ihm das Prädikat des Gesextsenus zukommt) ist das Ich nicht gesezt. Würde etwa das Nicht=Ich ohne alle Quantität als unbeschränkt, und unendlich gesezt, so wärre das Ich gar nicht gesezt, seine Realität wäre vollig vernichtet, welches dem obigen widerspricht. — Mithin müßte es in bestimmter Quantität gesezt werden, und demnach die Realität des Ich um die gesezte Quantität der Realität des Ich eingeschränkt werden. — Die

Auss

7,

Ausdrike: ein Nicht = Ich sezen, und: das Ich einschränken, sind völlig gleichgeltend, wie in der ithevretischen Wissenschaftslehre bargethan worden.

Nun sollte in unster Boranssezung das Ich ein Nichts
Ich sezen schlecht in, und ohne allen Grund, d. i.
es sollte sich selbst schlechthin, und ohne allen Grund eins ich schlee sich selbst schlechthin, und ohne allen Grund eins schränken, zum Theil nicht sezen. Es müßte demnach den Grund sich nicht zu sezen, in sich selbst haben, es müßte in ihm seyn das Princip sich zu sezen, und das Princip, sich auch nicht zu sezen. Mithin wäre das Ich in seinem Wesen sich selbst entgegengesezt, und widerstreiz tend; es wäre in ihm ein zwiesaches entgegengeseztes Princip, welche Annahme sich selbst widerspricht, denn dann wäre in ihm gar kein Princip. Das Ich wäre gar nichts, denn es höbe sich selbst auf.

(Wir stehen hier auf einem Punkte, von welchem aus wir den wahren Sinn unsers zweiten Grundsass: dem Ich wird entgegengesezt ein Nichts Ich, und vermittelst desselben die wahre Bedeutung unserer ganzen Wissenschaftslehre deutlicher darstellen konsnen, als wir es bis jezt frzendwo konnten.

Im zweiten Grundsaze ist nur einiges absolut; einis ges aber sezt ein Faktum voraus, daß sich a priori gar nicht aufzeigen läßt, sondern lediglich in eines Jeden eigsner Erfahrung.

Ausser dem Sezen des Ich durch sich selbst soll es noch ein Sezen geben. Dies ist a'priori eine blosse Sprpothese; daß es ein solches Sezen gebe, läst sich durch nichts darthun, als durch ein Faktum des Bewußtsehns,

und jeder muß es sich selbst durch dieses Faktum barthm; keiner kann es dem andern durch Vernunftgrunte beweis (Er konnte wohl irgend ein zugestandnes Faktum durch Vernunftgrunde auf jence hochste Faktum zurik führen; aber ein solcher Beweis leistete nichts weiter, als daß er den andern überführte, er habe vermittelft des Sugestehens irgend eines Faktum auch jenes hichfte Fak Albsolut aber, und schlechthin im tuni zugestanden.) Wejen des Ich gegründet ist es, daß, wenn es ein sole ches Sezen giebt, dieses Sezen ein Entgegensegen, ein Nicht = Ich senn nuffe. — Geserte und bas Wie das Id, irgend etwas von sid, selbst unterscheiden Konne, dafür läßt kein hoherer Grund der Möglichkeit itgend woher sich ableiten, sondern dieser Unterschied liegt aller Ableitung, und aller Begründung selbst zum Gruns Daß jedes Gezen, welches nicht ein Sezen bes Ich ift, ein Gegensezen seon muffe, ist schlechthin gewiß: daß es ein solches Sezen gebe, kann jeder nur durch scis ne eigene Erfahrung fich darthun. Daher gilt die Argumentation der Wissenschaftslehre schlechthin a priori, sie stellt lediglich solche Saze auf, die a priori gewiß find: Mealitat aber erhalt sie erst in der Erfahrung. Mer we postulirten Faktums sich nicht bewußt senn konnte man kann sicher wissen, daß dies bei keinem endlichen verrätzigen Wesen der Fall senn werde — für den hätte die ganze Wissenschaft keinen Gehalt, sie mare ihm leer; demind) aber mußte er ihr die formale Richtigkeit zugestehen.

Und so ist denn die Wissenschafrelehre a priori nidge lieb, ob sie gleich auf Objekte gehen soll. Das Objekt i nicht a priori, sondern es wird ihr erst in der Erfalzung gegeben; die objektive Gultigkeit liesert jedem sein ignes Bewußtsenn des Objekts, welches Vewußtsenn ich a priori nur postuliren, nicht aber deduciren läßt. — jolgendes nur als Beispiel! — Für die Gottheit, d. i. ir ein Bewußtsenn, in welchem durch das biosse Gesetzun des Ich alles gesezt wäre (nur ist für uns der Bezisse eines solchen Bewußtsenns undenkbar) würde unsre Iissenschaftslehre keinen Gehalt haben, weil in einem Ichen Bewußtsenn gar kein anderes Sezen vorkäme, als is des Ich; aber formale Nichtigkeit würde sie auch für iott haben, weil die Form berselben die Form der reinen iernunft selbst ist.)

#### II.

Wir haben gesehen, daß die geforderte Kausalität is Ich auf das Nicht = Ich, durch die der aufgezeigte diderspruch zwischen der Unabhängigkeit des Ich, als soluten Wesens, und der Abhängigkeit desselben, als ntelligenz gehoben werden sollte, selbst einen Widerspruch ithält. Dennoch muß der erste Widerspruch gehoben erden, und er kann nicht anders gehoben werden, als irch die geforderte Kausalität; wir mussen dennach den dieser Forderung selbst liegenden Widerspruch zu lösen ihn, und wir gehen jezt an diese zweite Ausgabe.

Um dies zu bewerkstelligen, suchen wir zuförderst n wahren Sinn dieses Widerspruchs etwas tiefer auf.

Das Ich soll Kausalität auf das Nicht= ch haben, und dasselbe für die mögliche Vorstellung von ihm erst hervorbringen, weil dem Ich nichts zukom men kann, was es nicht, sep es unn ummittelbar, oder mittelbar selbst in sich sezt, und weil es schlechthin alles, was es ist, durch sich selbst senn soll. — Also, die Forderung der Kausalität gründet sich auf die absolute Wessenheit des Ich.

Das Ich kann keine Kausalität auf bas Nicht. Ich bann auf dicht zich haben, weil das Nicht. Ich bann auf horte Nicht = Ich zu senn (dem Ich entgegengeset zu senn.) und selbst Ich würde. Aber das Ich selbst hat das Nicht = Ich sich entgegengesezt; und dieses Entgegen geseztsenn kann demnach nicht ausgehoben werden, wenn nicht etwas ausgehoben werden soll, das das Ich geset hat, und also das Ich aushberen soll, das das Ich geset hat, und also das Ich aushberen soll, Ich zu senn, wele des der Ibentität des Ich widerspricht. — Demnach gründet der Widerspruch gegen die gesorderte Kausalität sich darauf, daß dem Ich ein Nicht-Ich schlechthin entgegengesezt ist, und entgegengesezt bleiben nuch.

Der Widerstreit ist dennach zwischen dem Ich selbst in jenen zwei verschiednen Aussichten desselben. Sie sind es, die sich widersprechen; zwischen ihnen ist eine Verzmittelung zu treffen. (In Rüfsicht auf ein Ich, dem Nichts entgegengesezt wäre, die undenkbare Idee der Gottheit, würde ein solcher Widerspruch gar nicht Statt haben.) Inspsern das Ich absolut ist, ist es unende lich, und undeschränkt. Alles was ist, sezt es; und was es nicht sezt, ist nicht (für dasselbe; und ausser demselben ist nichts.) Alles aber, was es sezt, sezt es als Ich; und bas Ich sezt es, als alles, was

es sezt. Mithin fast in dieser Rufficht bas Ich in fich alle, d. i. eine mendliche unbeschkänkte Realität.

Insofern das Ich sich ein Nicht : Ich entgegensezt, sezt es nothwendig Schranken (S. 3.) und sich selbst in diese Schranken. Es vertheilt die Totalität des gesezeten Senns überhaupt an das Ich, und an das Nicht= Ich; und sezt demnach insofern sich nothwendig als endlich.

Diese zwei sehr verschiednen Handlungen lassen sich sourch folgende Saze ausdrüfen. Der erste: Das Ich sezt schlechthin sich als unendlich, und unbeschränkt. Der zweite: Das Ich sezt schlechthin sich als endlich und beschränkt. Und es gabe demnach einen höhern Widerspruch in Wesen des Ich selbst, insofern es durch seine erste und durch seine zweite Kandlung sich ankünz digt, aus welchem der gegenwärtige hersließt. Wird jener gelbst, so ist auch dieser gelbst, der auf jenen sich gründet.

Alle Widersprüche werden vereinigt durch nähere Bestimmung der widersprechenden Säze, so auch dieser. In einem andern Sinne müßte das Ich geset senn als unsendlich, in einem andern als endlich. Wäre es in einem und eben demselben Sinne als mendlich, und als endlich geset, so wäre der Widerspruch unausstäder, das Ich wäre nicht Eins, sondern Zwei; und es bliebe und kein Ausweg übrig, als der des Spinoza, das unendlische ausser und zu versezen; wobei aber immer unbeants wortet bliebe, (Spinoza selbst konnte um seines Dogmas tismus Willen sich auch nicht einmal die Frage aufwers

fen) wie doch wenigstens die Idee davon in uns geleichten senn moge.

In welchem Sinne nun ist das Ich als unendlich, in welchem ist es endlich gesezt?

Das eine wie das andere wird ihm schlechthin beige meffen; die blose Handlung seines Sezens ist der Grund seiner Unendlichkeit sowohl, als seiner Endlichkeit. Blos dadurch, daß es etwas sezt, sezt es in einem wie in dem andern Falle sich in dieses etwas, schreibt sich selbst dieses etwas zu. Wir dürsen demnach nur in der blossen Handlung dieses verschiedenen Sezens einen Unterschied auffinden, so ist die Aufgabe gelös't.

Insofern das Ich sich als unendlich sezt, geht seine Thatigkeit (des Sezens) auf das Ich selbst, und auf nichts anders, als das Ich. Seine ganze Thatigfeit geht auf das Ich, -und biese Thatigkeit ist der Grund und der Umfang alles Senns. Unendlich ist demnach das Ich, inwiefern seine Thatigkeit in sich selbst zurükgeht, und infofern ist denn auch seine Thatigkeit unendlich, weil das Produkt derselben, das Ich, unendlich ist. (Unendliches-Produkt, unendliche Thatigkeit; unendliche Thatigkeit, unendliches Produkt; dies ist ein Zirkel, der aber nicht fehlerhaft ist, weil es derjenige ist, ans welchem die Vernunft nicht heraustre ten kann, da durch ihn dasjenige ausgedrükt wird, was schlechthik durch fich selbst, und um sein Selbst willen gewiß ist. Produkt, und Thatigkeit, und Thatiges sind hier Eins, und eben dasselbe (S. 1.), und blos um uns ausbrufen zu konnen, unterschieden wir sie.) Die reine

Phậtigkeit des Ich allein, und das reine Ich als Jein ist unendlich. Die reine Thatigkeit aber ist dies jenige, die gar kein Objekt hat, sondern in sich selbst zurükgeht.

Insofern das Ich Schranken, und nach tem obigen fich selbst in diese Schranken sezt, geht seine Thatigkeit (bes Sezens) nicht unmittelbar auf fich selbst, sondern auf ein entgegenzusezendes Nicht = Ich ( S. 2. 3.) Sie ift demnach nicht mehr reine, sondern objektive Tha= tigkeit (bie sich einen Gegenstand sezt. Das Wort Gegenstand bezeichnet vortrestich, was co bezeichnen soll. Beber Gegenstand einer Thatigkeit, insofern er bas ift, ift nothwendig etwas der That gfeit entgegengeseites, ihr wiber = ober gegenstebendes. Ift fein Widerstand ba, fo ift auch überhaupt fein Objeft der Thatigfeit, und gar teine objektive Thatigkeit da, sondern wenn ce ja Thatig= teit senn soll, ift es reine in sich selbst zurüfgebende. Im blossen Begriffe der objektiven Thatigkeit liegt ce schon, daß ihr widerstanden wird, und daß sie mithin beschränkt Also, endlich ist das Ich, insofern seine Thatig= keit objektiv ist.

Diese Thatigkeit nun in beiden Beziehungen sorrohl, insofern sie auf das thatige selbst zurükgeht, als insofern sie auf ein Objekt ausser dem thatigen gehen soll, soll Eizne und eben dieselbe Thatigkeit, Thatigkeit Eines und eben desselben Subjekts senn, das in beiden Rüksschten sich selbst als Ein, und eben dasselbe Subjekt seze. Es muß demnach zwischen beiden Arten der Thatigkeit ein Bereinigungsband geben, an welchem das Vewustsonn

won der einen zur andern fortgeleitet wird; und ein sie ches wäre gerade das geforderte Rausalitätsverhältnist nemlich daß die in sich zurüfgehende Thätigkeit des Ich perhalte wie Ursache zu seinem bewindten, daß das Ich durch die erstere sich selbst zur lezten bestimme; daß demnach die erstere unm ittelbar auf das Ich selbst, aber mittelbar vernidge der dadurch geschehnen Bestimmung des Ich selbst, als eines das Nicht=Ich bestimmenden, auf das Nicht=Ich gehe, und dadurch die gesorderte Kausalität realisiert würde.

Es wird demnach zuerst gefordert, daß die Handlung des Ich, durch welche es sich selbst sezt, (und welche im ersten Grundsaze aufgestellt worden,) zu der, vermittelf welcher es ein Nicht = Ich sezt ( die im zweiten Grundsage . aufgestellt wurde), sich verhalte, wie Ursache zum bewirks Nun hat im allgemeinen ein solches Berhältniß : nicht aufgezeigt werden konnen, vielmehr ist es vollig wis dersprechend gefunden worden; benn dann muste das Ich durch das Sezen seiner Selbst zugleich das Nicht = Ich fezen, mithin sich nicht sezen, welches sich selbst aufhebt. — Es ist ausdrüklich behauptet worden, daß das Ich schlechts hin, und ohne allen Grund sich selbst etwas entgegenseze; und nur zu Folge der Unbedingtheit jener Handlung koms te der Saz, der dieselbe aufstellt, ein Grundsaz heiffen. Es wurde aber zugleich angemerkt, daß wenigstens etwas in dieser Handlung bedingt sen, das Produkt derselbendas, daß das durch die Handlung des Gegensezens ents Nandne nothwendig ein Nicht = Ich seyn musse, und nichts andes

mberes senn konne. Wir gehen jest tiefer ein in den Sinn tefer Bemerkung.

Das Ich sezt schlechthin einen Gegenstand, (ein egenstehendes, entgegengeseztes Nicht = Ich.) Es ift emnach im. blossen Sezen deffelben nur von fich, nd von nichts ausser ihm abhängig. Wenn nur übers aupt ein Gegenstand, und vermittelst deffelben das ich nur überhaupt begrengt gesezt wird, so ist gesches en, was verlangt wurde; an eine bestimmte Grenze t dabei nicht zu denken. Das Ich ist nun schlechthin be= rengt; aber wo geht seine Grenze? Innerhalb des Punks es C oder aufferhalb desselben? Wodurch konnte doch ein olcher Punkt bestimmt senn? Er bleibt lediglich von der Spontaneitat des Ich, die durch jenes "schlechthin" geest wird, abhängig. Der Grenzpunkt liegt, wohin in vie Unendlichkeit ihn das Ich sezt. Das Ich ist endlich, veil es begrenzt seyn soll; aber es ist in dieser Endliche eit unendlich, weil die Grenze ins unendliche immer weis er hinaus gesezt werden kann. Es ist seiner Endlichkeit ach unendlich; und seiner Unendlichkeit nach endlich. is wird demnach durch jenes absolute Cezen eines Dbtts nicht eingeschränft, als inwiefern es sich selbst blechthin, und ohne allen Grund einschränft; und da ne solche absolute Einschrinkung dem absoluten unendlis jen Wesen des Ich widerspricht, ist sie selbst unmbg= d, und das ganze Entgegensezen eines Nicht = Ich ift nmeglid).

Alber ferner — es sezt einen Gegenstand, wohin uch in der Unendlichkeit es ihn sezen moge, und sezt da= burch durch eine auffer ihm liegende, und von seiner Thatigiet (bes Sezens) nicht abhängende, sondern vielmehr in entgegengesezte Thatigkeit. Diese entgegengesezte Thatige feit muß allerdings in einem gewissen Sinne (nnuntes sucht in welchem) im Ich liegen, insofern sie barin gesezt ist; sie muß aber auch in einem andern Eine (gleichfalls unnntersucht in welchem) im Gegenstam Diese Thatigkeit, insofern sie im Gegen de liegen. stande liegt, soll irgend einer Thatigkeit (= X) bes Ich entgegengesezt senn; nicht berjenigen, wodurch sie im Ich gesezt wird, denn dieser ist sie gleich; mithin in gend einer andern. Es muß mithin, insofem ein Gegenstand gesezt werden soll, und als Bedingung ber Möglichkeit eines folden Sezens, noch eine von der Thatigkeit des Sezens verschiedne (=X) im Ich vorkommen. Welches ist diese Thatigkeit?

Zuförderst eine solche, die durch den Gegenstandnicht aufgehoben wird; denn sie soll der Thätigkeit des Gegenstandes entgegengesezt senn; beide sollen demnach, als gesezt, neben einander besichen: — also eine solche, deren Senn vom Gegenstande unabhängig ist, so wie um gekehrt der Gegenstand von ihr unabhängig ist. — Eine solche Thätigkeit muß ferner im Ich schlechthin gegründet senn, weil sie unabhängig vom Sezen alles Gegenstandes, und dieser im Gegentheil von ihr unabhängig ist; sie ik demnach gesezt durch die absolute Handlung des Ich, durch welche es sich selbst sezt. — Endlich soll, laut die gem, das Objekt in die Unendlichkeit hinaus gesezt werden können; diese ihm widerstehende Thätigkeit des Ich muß

Dbjekt hinaus gehen; und selbst unendlich senn. — Ein Objekt aber muß gesezt werden, so gewiß, als der zweite Grundsat gultig ist. — Demnach ist X die durch das Ich in sich selbst gesezte unendliche Thätigkeit; und diese verstält sich zur objektiven Thätigkeit des Ich, wie Grund der Möglichkeit zu dem begründeten. Der Gegenstand wird blos gesezt, insofern einer Thätigkeit des Ich wis derstanden wird; keine solche Thätigkeit des Ich, kein Gegenstand. — Sie verhält sich wie das bestimmende zum bestimmten. Nur in wie fern jener Thätigkeit wis berstanden wird, kann ein Gegenstand gesezt werden; und inwiesern ihr nicht widerstanden wird, ist kein Gegenstand.

Wir betrachten jezt diese Thatigkeit in Ruksicht ihrer Beziehung auf die des Gegenstandes. — An sich betrach= - tet find beide vollig unabhängig von einander, und völlig entgegengesezt; es findet zwischen ihnen gar keine Bezies hung Statt. Soll aber, laut der Ferderung, ein Db= jett gesezt werden, so muffen sie doch durch das ein Db= jekt sezende Ich auf einander bezogen werden. Von die= . fer Beziehung hangt gleichfalls bas Gezen eines Objekts überhaupt ab; insofern ein Stiekt gesezt wird, werden fie bezogen, und inwiefern sie nicht bezogen werden, wird kein Objekt gesezt. — Ferner, da das Objekt abso= lut, schlechthin, und ohne allen Grund (der Handlung des Sezens blos als solcher) gesezt wird, so geschiehet anch die Beziehung schlechthin und ohne allen Grund; und erst jezt ist vollig erklart, inwiefern das Sezen eines Micht=

Micht=3ch absolut scy: es ist absolut, inwiefern es fic auf jene lediglich vom Ich abhängende Beziehung grin Sie werden schlechthin bezogen, heißt, sie werder schlechthin gleich gesezt. Da sie aber, so gewiß ein Die jekt gesezt werden soll, nicht gleich sind, so lagt sich nur sagen, ihre Gleichheit werde schlechthin geforbert: se sollen schlechthin gleich seyn. — Da sie aber wirklich nicht gleich sind, so bleibt immer die Frage, welches von beiden sich nach dem andern richten, und in welchem ber Grund ber Gleichung angenommen werden solle. — Es ist sogleich einleuchtend, wie diese Frage beantwortet wer den musse. Go wie das Ich gesezt ist, ist alle Realität gesezt; im Ich soll Alles gesezt senn; das Ich soll schlechte hin unabhängig, Alles aber soll von ihm abhängig seyn. Aljo, es wird die Uebereinstimmung des Objekts mit dem Ich gefordert; und das absolute Ich, gerade um seines absoluten Seyns Willen, ist es, welches sie fordert \*)

\*) Rants kategorischer Imperativ. Wird es irgendwo kar, das Kant seinem fritischen Berfahren, nur stillschweigend, gerade die Prämissen zu Grunde legte, welche die Wissenschaftslehre aussiellt, so ist es hier. Wie hätte er issmals auf einen kategorischen Imperativ, als absolutes Postulat der Uebereinstimmung mit dem reinen Ich kommen können, ohne aus der Voraussezung eines absoluten Seens des Ich, durch welches alles gesezt wäre, und, inwiesem es nicht ist, wenigsens senn sollte. — Kants mehrese Nachfolger scheinen das, was sie über den kategorischen Imperativ sagen, diesem grossen Manne blos nachzusagen, und über den Grund der Besugnist eines absoluten Postulats noch nicht auf er reine gekommen zu senn. — Kur weil, und in wiesern das Ich selbst absolut ist, hat es das Necht absolut zu postuliren; und dieses Recht erstelt

(Die

(Die Thatigkeit Y (in dem, was hernach als Obe feft gesezt senn wird) sen gegeben: (es bleibt ununters fucht, wie, und welchem Vermogen des Gubjekts.) Auf sie wird eine Thatigkeit des Ich bezogen; ved wird demnach gedacht eine Thatigkeit auffer bem Ich X = Y), die jener Thatigkeit des Ich gleich ware. Wo ist bei diesem Geschaft der Beziehungsgrund? Offen= bar in der Forderung, daß alle Thatigkeit der des Ich gleich senn solle, und diese Forderung ist im absoluten Senn des Ich gegründet. — Y liegt in einer Welt, in der alle Thatigkeit der des Ich wirklich gleichen wurde, und ist ein Ideal. — Ran kommt Y mit — Y nicht überein, sondern ist demselben entgegengesest. Daher wird es einem Dbjekte zugeschrieben; und ohne jene Beziehung, und die absolute Forderung, wilde dies selbe begründet, ware kein Objekt für das Ich, jondern daffelbe ware Alles in Allem, und gerade darum, wie wir tiefer unten sehen werden, Michts.)

Also, das absolute Ich bezieht sich selbst schlechthin auf ein Nicht=Ich (jenes — Y), das, wie es scheint, zwar seiner Form nach, (insofern es überhaupt etwas ausser dem Ich) nicht aber seinem Gehalte nach Nicht=

sich denn auch nicht weiter, als auf ein Postulat dieses seines absoluten Senns, aus welchem denn freilich noch mannthes andre sich dürste deduciren lassen. — Eine Phisophie, die an allen Enden, wo sie nicht weiter sortkommen kann, sich auf eine Thatsache des Veraustrens bestuft, ist um weniges gründlicher als die rerrusne Popular» Philosophie.

Ich senn soll; denn es soll mit dem Ich vollkommen über einstimmen. Es kann aber mit demselben nicht übersitet skimmen, inspfern es auch nur der Form nach ein Nicht Ich senn soll; mithin ist jene auf dasselbe bezogne This tigkeit des Ich gar kein Bestimmen (zur wirklichen Gleicht heit) sondern es ist blos eine Tendenz, ein Street ben zur Bestimmung, das dennoch völlig rechtskräsig ist, denn es ist durch das absolute Sezen des Ich gesetz.

Das Resultat unser bisherigen Untersuchungen ist bemnach folgendes: die reine in sich selbst zurüfgehende Thätigkeit des Ich ist in Beziehung auf ein mbge liches Objekt ein Streben; und zwar, laut obsgem Beweise, ein unendliches Streben. Dieses unendliche Streben ist in's unendliche hinaus die Beditsgung der Möglichkeit alles Objekts: kein Streben, kein Objekt.

Wir sehen jezt, inwiesern burch diese aus andern Grundsägen erwiesnen Resultate der Aufgabe, die wir übernahmen, Genüge geschehen, und inwiesern der aufgezeigte Widerspruch gelös't sey. — Das Ich, welchet, überhaupt als Intelligenz betrachtet, von einem Nicht Ich abhängig, und lediglich nur insofern Intelligenz iff, inwiesern ein Nicht Ich ist, soll dennoch blos vom Ich abhängen; und um dieses möglich zu sinden, musten wir wieder eine Kausalität des Ich zur Bestimmung des Nichts Ich annehmen, insofern dasselbe Objekt des intelligenten Ich seyn soll. Auf den ersten Andlik, und das Wort in seiner ganzen Ausdehnung genommen, hob eine selche Kausalität sich selbst auf; unter Boraussezung derselben

micht geset, und mithin konnte kein Rausalitäts = Berhälts niß zwischen ihnen Statt sinden. Wir suchten diesen Wis derstreit zu vermitteln durch die Unterscheidung zweier ents gegengesezter Thätigkeiten des Ich, der reinen, und der objektiven; und durch die Boraussezung, daß vielleicht die erstere zur zweiten unmittelbar sich verhalten möchte, wie Ursache zum bewirkten; die zweite unmittelbar zum Objekte sich verhalten mochte, wie Ursache zum bewirks ten, und daß demnach die reine Thätigkeit des Ich wes nigstens mittelbar (durch das Mittelglied der objeks tiven Thätigkeit) mit dem Objekte im Kausalitäts = Vers hältnisse stehen dürste. Inwiesern ist nun diese Vorauss fezung bestätigt worden, und inwiesern nicht?

Inwiesern hat fürs erste die reine Thatigkeit des Ich sich als Ursache der objektiven bewährt? Zusörderst, ins sofern kein Objekt gesezt werden kann, wenn nicht eine Thatigkeit des Ich vorhanden ist, welcher die des Objekts entgegengesezt ist, und diese Thatigkeit nothwendig vor akem Objekte schlechthin und lediglich durch das Subjekt selbst im Subjekte senn muß, mithin die reine Thatigkeit desselben ist, ist die reine Thatigkeit des Ich, als solche, Bedingung aller ein Objekt sezenden Thatigkeit ursprüngzlich sich auf gar kein Objekt bezieht, und von demselben, so wie dasselbe von ihr ganzlich unabhängig ist, muß sie durch eine gleichfalls absolute Handlung des Ich, auf die des Objekt, (das insosern noch nicht als Objekt ges

fezt ist)\*), bezogen, mit ihr verglichen werden.
nun gleich diese Handlung, als Handlung, ihrer Fo
nach (daß sie wirklich geschieht) absolut ist; (auf
absolutes Senn gründet sich die absolute Spontaneität
Reslexion im Theoretischen, und die des Willens
Praktischen, wie wir zu seiner Zeit sehen werden) st
sie doch ihrem Gehalte nach, (daß sie ein Beziel
ist, und Gleichheit, und Subordination dessen, was in
mals als Objekt gesezt wird, fordert,) durch das
solute Geseztsenn des Ich, als Inbegrif aller Reali
abermals bedingt: und die reine Thätigkeit ist in di
Rüksicht Bedingung des Beziehens, ohne
ches kein Sezen des Objekts möglich ist. — Inwie
die reine Thätigkeit durch die so eben aufgezeigte H
lung auf ein (mögliches) Objekt bezogen wird, ist

<sup>\*)</sup> Die Behauptung, daß die reine Chatigkeit an fich, als folche sich auf ein Objekt bezoge, und daß es feiner besondern absoluten Handlung des Beziehens be te, mare der transscendentale Grundsag des intelli des konsequenteften Spftems Ien Fatalismus; Frenheit, das vor der Begründung einer Wissenschafts möglich war: und aus diesem Grundsaze ware man allerdings in Rufficht auf endliche Wesen zu der Folge berechtigt, daß insofern feine reine Thatigfeit gefest konne, inwiefern sich keine aussere, und daß das ent Wesen schlechthin endlich, es versteht sich nicht durch felbft, fondern durch etwas auffer ibm, gefest fep. der Gottheit, d. i. von einem Wesen, durch deffen Thatigfeit unmittelbar auch seine objeftive gesest mare, be, wenn nur nicht überhaupt ein folcher Begriff fur überschwenglich mare, das Grftem des intelligiblen ; lismus gelten.

1

wie gesagt, ein Streben. Daß überhaupt die reine Thäs tigkeit in Beziehung auf ein Objekt gesezt wird, davon liegt der Grund nicht in der reinen Thätigkeit an sich; daß aber, wenn sie so gesezt wird, sie als ein Stres 'ben gesezt wird, davon liegt in ihr der Grund.

(Jene Forderung, daß alles mit dem 3ch überein= Rimmen, alle Realitat durch das Ich schlechthin gesezt fent folle, ist die Forderung dessen, was man praktische Bernunft nennt, und mit Recht so nennt. Gin solches praktisches Vermögen der Vernunft war bisher postulirt, aber nicht erwiesen worden. Die Anforderung, welche pon Zeit zu Zeit an die Philosophen ergieng, zu erweis fen, daß die Vernunft praktisch sen, war demnach sehr gerecht. - Gin folder Beweis nun muß fur bie theores tische Vernunft selbst befriedigend geführt, und tieselbe barf nicht blos burch einen Machtspruch abgewiesen wer-Dies ist auf keine andere Urt möglich, als so, daß gezeigt werde, die Vernunft konne selbst nicht theoretisch senn, wenn sie nicht praktisch sen; es sen keine Intelli= genz im Menschen möglich, wenn nicht ein praktisches Bermbgen in ihm sen; die Möglichkeit aller Vorstellung grunde sich auf das leztere. Und dies ist denn so eben geschehen, indem dargethan worden, daß ohne ein Stres ben, überhaupt kein Objekt möglich sen.)

Moch aber haben wir eine Schwierigkeit zu lösen, die unsre ganze Theorie umzustossen droht. Nemlich die gestorderte Beziehung der Tendenz der reinen Thätigkeit auf die des nachmaligen Objekts, — diese Beziehung gesches be nun unmittelbar, oder vermittelst eines nach der Idee

Q 3 jener

sener reinen Thatigkeit entworfnen Ideals, — ist nickt mbglich, wenn nicht schon auf irgend eine Weise die Isch tigkeit des Objekts dem beziehenden Ich gegeben seyn soll. Lassen wir sie ihm nun auf die gleiche Weise durch Beziehung derselben auf eine Tendenz der reinen Thatigkeit des Ich gegeben senn, so dreht sich unsre Erklärung im Zirk, und wir erhalten schlechthin keinen ersten Grund der Beziehung überhaupt. Ein solcher erster Grund muß, et versteht sich blos in einer Idee, weil es ein erster Grund senn soll, aufgezeigt werden.

Das absolute Ich ist schlechthin sich selbst gleich: ch les in ihm ist Ein und ebendasselbe Ich, und gehort, (wenn es erlaubt ist, sich so uneigentlich auszudruken), zu Einem und eben demselben Ich; es ift da nichts je unterscheiben, kein mannigfaltiges, das Ich ift Alles, und ist Nichts, weil es fur sich nichts ift, kein sezendes und kein geseztes in sich selbst unterscheiden kann .- Es strebt, (welches gleichfalls nur uneigentlich in Ruffict auf eine kunftige Beziehung gesagt wird) kraft seines Be sens sich in diesem Zustande zu behaupten. — Es thut in ihm sich eine Ungleichheit, und tarum etwas frembartiges hervor: (Daß tas geschehe, läßt sich a priori gar nicht erweisen, sondern jeder kann es sich nur in seiner eignen Erfahrung barthun. Ferner konnen wir bis jest von die sem fremdartigen weiter auch gar nichts sagen, als daß es nicht aus dem innern Wesen des Ich abzuleiten ift, benn in diesem Falle ware es überhaupt nichts zu unterscheidendes).

Dieses fremdartige steht nothwendig im Streite mit

bem Streben des Ich; schlechthin identisch zu senn; und benken wir und irgend ein intelligentes Wesen ausser dem Ich, welches dasselbe in jenen zwei verschiedenen Zustäns den beobachtet, so wird für dasselbe tas Ich eins geschränkt, seine Kraft zurükgedrängt erscheinen, wie wir z. B. es in der Körper = Welt annehmen.

Aber nicht ein Wesen ausser dem Ich, sondern das Ich selbst soll die Intelligenz seyn, welches jene Einsschränkung sezt; und wir mussen demnach noch einige Schritte weiter gehen, um die aufgezeigte Schwierigkeit zu lösen. — Ist das Ich sich selbst gleich, und strebt es nothwendig nach der vollkommenen Identität mit sich selbst, so muß es dieses nicht durch sich selbst untersbrochne Streben straks wiederherstellen; und so wurde denn eine Vergleichung zwischen dem Zustande seiner Einsschränkung, und der Wiederherstellung des gehemmten Strebens, also eine blosse Veziehung seiner selbst auf sich selbst, ohne alles Hinzuthun des Objekts möglich, wenn sich ein Beziehungsgrund zwischen beiden Zuständen aufzeigen liesse.

Sezet die strebende Thatigkeit des Ich gehe von A bis C fort ohne Anstoß, so ist die C nichts zu unterscheis den, denn das Ich, und Nicht Ich ist nicht zu untersscheiden, und es sindet bis dahin gar nichts statt, dessen das Ich sich je bewußt werden konnte. In C wird diese, den ersten Grund alles Bewußtseyns enthaltende, aber nie zum Bewußtseyn gelangende Thatigkeit gehemmt. Aber vermöge ihres eignen innern Wesens kann sie nicht gehemmt werden; sie geht demnach über C fort, aber als eine

1

eine solche, die von aussen gehemmt worden, und nut durch ihre eigne innere Kraft sich erhält; und so dis al den Punkt, wo kein Widerstand mehr ist, z. B. dis D. sa über D hinaus kann sie eben so wenig Segenstand des Bewußtsenns senn, als von A bis C, aus dem gleichen Grunde. b) Es wird hier gar nicht gesagt, daß dal Ich selbst seine Thätigkeit, als eine gehemmte und und durch sich selbst sich erhaltende seze; sondern nur, das irgend eine Intelligenz ausser dem Ich sie als eine solch würde sezen können.

Wir bleiben zur Beförderung der Deutlichkeit inner halb der so eben gemachten Voraussezung. — Eine In telligenz, welche das geforderte richtig und der Sache ge måß sezen sollte — und diese Intelligenz sind gerade wi selbst in unfrer gegenwärtigen wissenschaftlichen Reservo — mußte jene Thatigkeit nothwendig als die eines Ideines sid) selbst sezenden Wesens, dem nur basienige zu kommt, was es in fich sezt, — sezen. Mithin mißt das Ich selbst sowohl die Hemmung seiner Thatigkeit als die Wiederherstellung derselben, in sich selbst fezen so gewiß es die Thatigkeit eines Ich senn soll, welche ge hemmt, und wiederhergestellt wird. Aber sie kans als wiederhergestellt gesezt werden inwiefern sie als gehemmt; und nur als ge hemmt, inwiefern sie als wiederhergestell gesezt wird, denn beides steht nach obigem in Dech Mithin sind die zu vereinigenden Zustän selbestimmung. de schen an und für sich synthetisch vereinigt; anders als vereinigt konnen sie gar nicht gesezt werden.

: aber überhaupt gesezt werden, liegt in dem blossen Beiffe des Ich, und wird mit ihm zugleich pestulirt. Und ware demnach lediglich die gehemmte Thatigkeit, die er doch gesezt, und demnach wiederhergestellt seyn muß, 1 3ch, und durch das Ich zu sezen.

Alles Sezen bes Ich gienge bemnach aus vom Sezen nes blos subjektiven Zustandes; alle Synthesis von eis r in sich selbst nothwendigen Snuthesis eines Entgegens Dieses blos und lediglich fezten im bloffen Subjekte. bjektive wird sich tiefer unten als bas Gefühl zeigen.

Als Grund dieses Gefühls wird nun weiter eine Thagkeit des Objekts gesezt; diese Thatigkeit wird denmach llerdings, wie oben gefordert wurde, dem beziehenden Subjekte gegeben durche Gefühl, und nun ist die verlang= ! Beziehung auf eine Thatigkeit des reinen Ich möglich.

Dies zur Losung der aufgezeigten Schwierigkeit. Jest ehen wir zurük zu dem Punkte, von welchem wir ans= Rein unendliches Streben des Ich, kein end= ches Objekt im Ich: war das Resultat unsrer Untersujung, und dadurch scheint denn der Widerspruch zwischen em endlichen bedingten Ich, als Intelligenz, und zwi= hen bem unendlichen und unbedingten gehoben. sir aber die Sache genauer ausehen, so finden wir, daß r zwar von bem Punkte, auf welchem wir ihn autrafen, wischen dem intelligenten, und nicht = intelligenten Ich, ntfernt, überhaupt aber nur weiter hinaus geschoben sen, ind hohere Grundsäze in Widerstreit bringe.

Nemlich wir hatten den Widerspruch zwischen einer menblichen und einer endlichen Thatigkeit eines und eben reffelben Ich zu lbsen, und lösten ihn so, daß die um end liche Thatigkeit schlechthin nicht objektiv, sendem lediglich in sich selbsk zurükgehend, die endliche aber objektiv sen. Nunmehr aber ist die unendliche Thatigkeit selbsk, als ein Streben, bezogen auf das Objekt, mithin insofern selbsk objektive Thatigkeit; und ta dieselbe dennoch unendlich bleiben, aber auch die ersstere endliche objektive Thatigkeit neben ihr bestehen soll, so haben wir eine unendliche, und eine endliche objektive Thatigkeit eines und eben desselben Ich, welche Annahme abermals sich selbsk widerspricht. Dieser Widerspruch läst sich nur dadurch lösen, daß gezeigt werde, die unendliche Thatigkeit des Ich sen in einem andern Sinne objektiv, als seine endliche Thatigkeit.

Die Vermuthung, welche sich jedem auf den ersten Anblik darbietet, ist ohne Zweisel diese, daß die endliche objektive Thätigkeit des Ich auf ein wirkliches, sein unendliches Streben aber auf ein blos ein gebildetes Objekt gehe. Diese Vermuthung wird sich allerdings bestätigen. Da aber dadurch die Frage in einem Zirkel besantwortet, und eine Unterscheidung schon voranczesest wird, die erst durch Unterscheidung jener beiden Thätigskeiten möglich ist, so mussen wir in die Untersuchung dies seiten möglich ist, so mussen wir in die Untersuchung dies seiten Schwierisskeit etwas tieser hinein gehen.

Alles Objekt ist nothwendig bestimmt, so zewiß es ein Objekt senn soll; denn insofern es das ist, bestimmt es selbst das Ich, und sein Bestimmen desselben ist selbst bestimmt, (hat seine Grenze.) Alle objektive Thätigkeit ist dennach, so gewiß sie das ist, bestimmend, und inssofern

sofern auch bestimmt; dennach auch endlich. Mithin kann selbst jenes unendliche Streben nur in einem gewissen Sinne unendlich seyn, und in einem gewissen andern muß es endlich seyn.

Nun wird demselben eine objektive endliche Thatigkeit entgegengeset; diese muß demnach endlich senn in demjenigen Sinne, in welchem bas Streben unendlich ift, und das Streben ist unendlich, inwiesern diese objektive Thatigkeit endlich ist. Das Streben hat wehl ein Ende; es hat nur nicht gerade das Ende, welches die objektive Thatigkeit hat. Es fragt sich nur, welches dieses Ende sende sein.

Die endliche objektive Thatigkeit sezt zum Behuf ihz res Bestimmens schon eine der unendlichen Thatigkeit des Ich entgegengesezte Thatigkeit desjenigen voraus, was nachmals als Objekt bestimmt wird. Sie ist, zwar nicht inwiesern sie überhaupt handelt, denn insosern ist sie nach dem obigen absolut, sondern inwiesern sie die be stim me te Grenze des Objekts sezt (daß es gerade in so weit, und nicht mehr oder weniger dem Ich widerstehe) abhanz gig, beschränkt, und endlich. Der Grund ihres Bestimz mens, und mithin auch ihres Bestimmtsenns, liegt ausser ihr. — Ein durch diese insosern beschränkte Thatigkeit bestimmtes Objekt ist ein wirklich es.

In dieser Rukssicht ist das Streben nicht endlich; es geht über jene durch das Objekt vorgezeichnete Grenzbes stämmung hinaus, und muß laut obigem darüber hinaus gehen, wenn eine solche Grenzbestimmung senn soll. Es bestimmt nicht die wirkliche, von einer Thätigkeit des Nichts Nicht = Ich, die in Wechselwirkung mit der Thatigkeit des Ich steht, abhängende Welt, sondern eine Welt, wie sie seyn würde, wenn durch das Ich schlicchthin alle Realis tät gesezt wäre; mithin eine ideale, blos durch das Ich, und schlechthin durch kein Nicht = Ich gesezte Welt.

Inwiesern aber ist dennoch das Streben auch ends lich? Inwiesern es überhaupt auf ein Objekt geht, und diesem Objekte, so gewiß es ein solches senn soll, Grenzen sezen muß. Nicht die Handlung des Bestimmens übers haupt, aber die Grenze der Bestimmung hieng bei dem wiklichen Objekte vom Nicht = Ich ab: bei dem idealen Objekte aber hängt die Handlung des Bestimmens som wohl, als die Grenze, lediglich vom Ich ab; dasselbe steht unter keiner andern Bedingung, als unter der, daß es überhaupt Grenzen sezen muß, die es in die Unendslichkeit hinaus erweitern kann, weil diese Erweiterung lediglich von ihm abhängt.

Das Ideal ist absolutes Produkt des Ich; es läßt sich ins unendliche hinaus erhöhen, aber es hat in jedem bestimmten Momente seine Grenze, die in dem nächsten bestimmten Momente gar nicht die gleiche senn muß. Das unbestimmte Streben überhaupt, — das insofern freilich nicht Streben heissen sollte, weil es kein Objekt hat, für welches wir aber keine Benennung haben, noch haben können, — welches ausserhalb aller Bestimmbarkeit liegt — ist unendlich; aber als solches kommt es nicht zum Bewußtsenn, noch kann es dazu kommen, weil Bewußtsenn nur durch Kesterion, und Resterion nur durch Bestimmung nöglich ist. Sobald aber über dasselbe resteks

ż

tirt wird, wird es nothwendig endlich. So wie der Geist inne wird, daß es endlich sen, dehnt er es wieder aus; sobald er sich aber die Frage auswirft: ist es nun uneuts lich, wird es gerade durch diese Frage endlich; und so fort in's Unendliche.

Also die Zusammensezung unendlich, und objekttiv ist selbst ein Widerspruch. Was auf ein Objekt geht,
ist endlich, und was endlich ist, geht auf ein Objekt. Dieser Widerspruch wäre nicht anders zu heben, als dadurch,
baß das Objekt überhaupt wegsiele; es fällt aber nicht
weg, ausser in einer vollendeten Unendlichkeit. Das Ich
kann das Objekt seines Strebens zur Unendlichkeit ausbehnen; wenn es nun in einem bestimmten Momente zur
Unendlichkeit ausgedehnt wäre, so wäre es gar kein Objekt mehr, und die Idee der Unendlichkeit wäre realisiert,
welches aber selbst ein Widerspruch ist.

Dennoch schwebt die Idee einer solchen zu vollendens den Unendlichkeit uns vor, und ist im Innersten unsers Wesens enthalten. Wir sollen, laut der Anforderung desselben an uns, den Widerspruch !bsen; ob wir seine Lbsung gleich nicht als möglich denken können, und vorzaussehen, daß wir sie in keinem Momente unsers in alle Ewigkeiten hinaus verlängerten Dasenns werden als mögzlich denken können. Aber eben dies ist das Gepräge uns serer Bestimmung für die Ewigkeit.

Und so ist denn nunmehro das Wesen des Ich bestimmt, insoweit es bestimmt werden kann, und die Widersprüche in demselben gelost, insoweit sie gelos't werden konnen. Das Ich ist unendlich, aber blos seinem Eire-

ben

ben nach; es strebt unendlich zu senn. Im Begriffe bes Strebens selbst aber liegt schon die Endlichkeit, denn dassigenige, dem nicht widerstrebt, wird, ist kein Streben. Abare das Ich mehr als strebend; hatte es eine unendliche Rausalität, so ware es kein Ich, es sezte sich nicht selbst, und ware demnach Nichts. Hatt es dieses une endliche Streben nicht, so konnte es abermals nicht sich selbst sezen, denn es konnte sich nichts entgegensezen; es ware demnach auch kein Ich, und mithin Nichts.

Wir legen das bis jezt deducirte noch auf einem and bern Wege dar, um den für den praktischen Theil der Wissenschaftslehre hochstwichtigen Begriff des Strebens pollig klar zu machen.

Es giebt, nach der bisherigen Erbrterung, ein Streben des Ich, das blos insofern ein Streben ist, als ihm widerstanden wird, und als es keine Rausalität haben kann; also ein Streben, das, inwiesern es dies ist, auch mit durch ein Nicht = Ich bedingt wird.

Insofern es keine Rausalität haben kann, sagte ich; mithin wird eine solche Kausalität gefordert. Daß eine solche Forderung absoluter Kausalität im Ich ursprünglich vorhanden senn musse, ist aus dem ohne sie nicht zu lbstenden Widerspruche zwischen dem Ich, als Intelligenz, und als absolutem Wesen, dargethan worden. Demnach ist der Beweis apagogisch geführt, es ist gezeigt worden, daß man die Identität des Ich ausgeben musse, went man die Forderung einer absoluten Kausalität nicht annehenen wolle.

Diese Forderung muß sich auch direkt, und genetisch erweie

weisen lassen; sie muß sich nicht nur durch Berufung if hohere Principien, denen ohne sie widersprochen würs , glaubwurdig machen, sondern von diesen hohern Prin= pien selbst eigentlich deduciren lassen, so daß man nsehe, wie eine solche Forderung im menschlichen Geiste itstehe. — E muß sich nicht blos ein Streben nach ei= er (durch ein bestimmtes Nicht = Ich) bestimmten Rau= lität, sondern ein Streben nach Kausalität, überhaupt ifzeigen lassen, welches leztere bas erstere begründet. ine über das Objekt hinaus gehende Thatigkeit wird ein itreben, eben darum, weil sie über das Objekt hinaus tht, und mithin nur unter ber Bedingung, daß schon n Objekt vorhanden sen. Es nuß sich ein Grund bes ierausgebens des Ich aus sich selbst, durch welches erst n Objekt mbglich wird, aufzeigen laffen. Dieses aller iberstrebenden Thatigkeit vorausgehende, und ihre Mbg= chkeit in Rukficht auf das Ich begrundende Herausge= en muß blos, und lediglich im Ich begründet seyn; und urch daffelbe erhalten wir erft den mahren Bereinigungs= unkt zwischen dem absoluten, praktischen, und intelli= enten Id.

Mir erklären uns noch deutlicher über den eigentlichen jragepunkt: — Es ist völlig klar, daß das Ich, inwiezern es sich selbst schlechthin sezt, inwiesern es ist, wie s sich sezt, und sich sezt, wie es ist, schlechterdings sich Abst gleich senn musse, und daß insofern in ihm gar nichts derschiednes vorkommen könne; und daraus folgt denn reilich sogleich, daß wenn etwas Verschiednes in ihm verkommen solle, dasselbe durch ein Nicht = Ich gesezt seyn

seyn musse. Soll aber das Nicht = Ich aberhaupt was im Ich sezen konnen, so muß die Bedingu der Möglichkeit eines solchen fremben Ei flusses im Ich selbst, im absoluten Ich, aller wirklichen fremden Einwirkung vorher gegrun seyn; das Ich muß ursprünglich, und schlechthin sich die Möglichkeit sezen, daß etwas auf dasselbe 1 wirke; es muß sich, unbeschadet seines absoluten ( zens burch fich felbst, für ein anderes Gezen gleichs offen erhalten. Demnach mußte schon ursprünglich Ich felbst eine Verschiedenheit senn, wenn jemals 1 darein kommen sollte; und zwar mußte diese Bersch denheit im absoluten Ich, als solchem, gegründet senn. Der auscheinende Widerspruch dieser Boraussezung n zu seiner Zeit sich von selbst losen, und die Ungebi barkeit derselben sich verlieren.

Das Ich soll etwas heterogenes, frembartiges, ihm selbst zu unterscheidendes in sich antreffen: diesem Punkte kann am füglichsten unsre Untersuch ausgehen.

Aber dennoch soll dieses fremdartige im Ich an troffen werden, und muß darin angetroffen werden. Are es aufser dem Ich, so ware es für das! Nichts, und es würde daraus Nichts für das Ich folgen. Nithin muß es in gewisser Rüksicht dem! auch gleichartig seyn; es muß demselben zugesch den werden können.

Das Wesen des Ich besteht in seiner Thatigke soll denmach jenes heterogene dem Ich auch zugesch

ì

.7

ben werden konnen; so muß es überhaupt senn eine Tha tigkeit des Ich, die als solche nicht fremdartig seyn kann, sondern deren bloffe Richtung vielleicht fremdartig, nicht im Ich, sondern ausser dem Ich begründet ist. — Wenn die Thatigkeit des Ich, nach der mehrmals gemache ten Woraussezung, hinausgeht in das Unendliche, in eis nem gewissen Punkte aber angestossen, doch dadurch nicht bernichtet, sondern nur in sich selbst zurükgetrieben wird, fo ist und bleibt die Thatigkeit des Ich, insofern sie das ift, immer Thatigkeit des Ich; nur daß sie zurükgetries ben wird, ist dem Ich fremdartig, und zuwider. bleiben hierbei nur die schwierigen Fragen unbeantwortet, mit beren Beantwortung wir aber auch in das Innerste des Wesens des Ich eindringen: wie kommt das Ich zu dieser Richtung seiner Thatigkeit nach aufsen in die Unendlichkeit? wie kann von ihm eine Richtung nach aus sen von einer nach innen unterschieden werden? und marum wird die nach innen zurükgetriebne als fremdartig und nicht im Ich begründet, angesehen?

Das Ich sezt sich selbst schlechthin, und insofern ist seine Thatigkeit in sich selbst zurükgehend. Die Richtung berselben ist, — wenn es erlaubt ist, etwas noch nicht abgeleitetes vorauszusezen, blos um uns verständlich maschen zu können, und wenn es ferner erlaubt ist, ein Wort den der Naturlehre zu entlehnen, das gerade von dem gezdenwärtigen transssendentalen Punkte ans erst in dieselke demmt, wie sich zu seiner Zeit zeigen wird — die Richzung derselben, sage ich, ist lediglich centripetal. Ein Punkt bestimmt keine Linie; es mussen für die Richzeichen Punkt bestimmt keine Linie; es mussen für die

Möglichkeit einer solchen immer ihrer zwei gegeben fenn, wenn auch der zweite in der Unendlichkeit lage, und bie blosse Direktion bezeichnete. Eben so, und gerade aus dem gleichen Grunde giebt es keine Richtung, wenn es ihrer nicht zwei, und zwar zwei entgegengesczte gieht. Der Begriff der Richtung ift ein bloffer Wechselbegriff; eine Richtung ist gar keine, und ist schlechthin undenkter. Mithin konnen wir der absoluten Thatigkeit des Ich eine Richtung, und eine centripetale Richtung nur unter ber stillschweigenden Voraussezung zuschreiben, daß wir auch eine andere centrifugale Richtung dieser Thatigteit enten Nach der auffersten Strenge genommen ift ken werden. in der gegenwärtigen Borstellungsart das Bild des Ich ein mathematischer, sich selbst durch sich selbst konstimis render Punkt, in welchem keine Richtung, und überhaupt nichts zu unterscheiden ist; der ganz ist, wo er if, und deffen Inhalt und Grenze (Gehalt, und Form) Eins, und eben dasselbe ift.) Liegt im Besen bes 36 nichts weiter, als lediglich diese konstitutive Thatigkeit, so ist ed, was für uns jeder Korper ist. Wir schreiben Dem Korper auch zu eine innere, durch fein bloffes Cen gesezte Kraft; (nach dem Saze A = A.) aber, wenn wir nur transscendental philosophiren, und nicht etwe transscendent, nehmen wir an, daß durch uns gefest werde, daß sie durch das blosse Senn des Körpers (für uns) gesezt sen; nicht aber, daß durch und für ben Rorper selbst gesezt werde, daß sie gesezt sen: und darum ist der Körper für uns leblos, und seelenlos, und. Das Ich soll sich nicht nur selbst sezen für its kein Ich. gend

end eine Intelligenz auffer ihm; soubern es soll sich für ich selbst sezen; es soll sich sezen, als durch sich selbst esezt. Es soll demnach, so gewiß es ein Ich ift, das drincip des Lebens, und des Bewußtseyns lediglich in ich selbst haben. Demnach muß das Ich, so gewiß es in Ich ist, unbedingt, und ohne allen Grund das Prinip in sich haben, über sich selbst zu restektiren; und so aben wir ursprünglich das Ich in zweierlei Rufficht, beile, inwiefern es restektirend ift, und insofern ist die tichtung seiner Thatigkeit centripetal; theils, inwiefern ! basjenige ift, worauf reflektirt wird, und insofern ift ie Richtung seiner Thatigkeit centrifugal, und zwar cens ifugal in die Unendlichkeit hinaus. Das Ich ist gesezt, ls Realität, und indem reflektirt wird, ob es Realität we, wirdes nothwendig, als Etwas, als ein Quans ım gesezt; es ist aber gesezt, als alle Realitat, mithin ird es nothwendig gesezt, als ein mendliches Quantum, s ein die Unendlichkeit ausfüllendes Quantum.

Demnach sind centripetale und centrifugale Richtung r Thatigkeit beide auf die gleiche Art im Wesen des Ich grundet; sie sind beide Eins, und eben dasselbe, und id blos insofern unterschieden, inwiesern über sie, alsnterschiedne, reslektirt wird. — (Alle centripetale Kraft der Körperwelt ist blosses Produkt der Einbildungskraft der Körperwelt ist blosses Produkt der Einbildungskraft der Ich nach einem Geseze der Vernunft Einheit in die kannigfaltigkeit zu bringen, wie sich zu seiner Zeit zeis n wird.)

Aber die Resterion, wodurch beide Richtungen untersieden werden konnten, ist nicht möglich, wenn nicht R 2 ein

ein brittes hinzukommt, worauf sie bezogen werden fie nen, oder welches auf sie bezogen werden konne.'- Da Forderung, (wir mussen immer etwas poraussezen, bes noch nicht nachgewiesen ist, um uns auch nur ausbrifen zu konnen; dem der Strenge nach ift bis jezt noch ger . feine Forderung, als Gegentheil des wirklich ge ichehenten mbglich) der Forderung, daß im Ich alle Realität senn solle, geschieht unter unfrer Boranssezung Gemige; beide Richtungen der Thatigkeit des Ich, die centripetale, und centrifugale fallen zusammen, und find nur Gine, und eben dieselbe Richtung. (Gezet zur Erlauterung, das Selbstbewußtsenn Gottes foll erklart mer ten, so ist dies nicht anders möglich, als durch die Bees aussezung, daß Gott über sein eignes Genn reflektire. Da aber in Gott bas reflektirte Alles in Ginem, und Gins in Allem, und bas reflektiren be gleichs falls Alles in Ginem, und Gins in Allem fepn wurde, so wurde in und durch Gott reflektirtes, und reflektirens des, das Bewußtsenn selbst, und der Gegenstand beffel ben, sich nicht unterscheiden laffen, und das Gelbstbes wüßtsenn Gottes mare demnach nicht erklart, wie es benn auch für alle endliche Bernunft, d. i. für alle Bernunft, bas Gefez ber Bestimmung desjenigen, worüber reflektirt wird, gebunden ist, ewig unerkläte bar, und unbegreiflich bleiben wird.) So ist demnach aus dem oben vorausgesezten kein Bewußtseyn abzuleiten: denn beide angenommene Richtungen laffen fich nicht me terscheiben.

Nun aber soll die ins Unendliche hinausgehende Thâs

tigkeit des Ich in irgend einem Punkte angestossen, und in sich sabst zurükgetrieben werden; und das Ich soll demznach die Unendlichkeit nicht ausfüllen. Daß dies gezichehe, als Faktum, läßt aus dem Ich sich schlechterz dings nicht ableiten, wie mehrmals erinnert worden; aber es läßt allerdings sich darthun, daß cs geschezhen musse, wenn ein wirkliches Bewußtsenn möglich sepn soll.

Jene Forderung des in der gegenwärtigen Funktion reflektirenden Ich, daß das durch dasselbe restektirte Ich die Unendlichkeit ausfüllen solle, bleibt, und wird durch jenen Anstoß gar nicht eingeschränkt. Die Frage, ob es dieselbe ausfülle, und das Resultat, daß es dieselbe wirks lich nicht ausfülle, sondern in C begränzt sen, bleibt — und erst jezt ist die geforderte Unterscheidung zweier Richstungen möglich.

Remlich nach der Forderung des absolnten Ich sollte seine (insofern centrifugale) Thatigkeit hinausgehen in die Unendlichkeit; aber sie wird in C restektirt, wird mitz hin centripetal, und nun ist durch Beziehung auf jene urz sprüngliche Forderung einer ins Unendliche hinausgehenz den 'centrifugalen Richtung — was unterschieden werden soll, muß auf ein drittes bezogen werden — die Unterzscheidung möglich, weil nun in der Resterion angetrossen wird eine jener Forderung gemässe centrifugale, und eine ihr widerstreitende (die zweite, durch den Austoß restekt einte) centripetale Richtung.

Jugleich wird dadurch klar, warum diese zweite Richtung als etwas fremdartiges betrachtet, und aus einem

einem dem Princip des Ich entgegengesezten Princip abgeleitet wird.

Und so ist denn die so eben ausgestellte Anfgabe ge Ibe't. Das ursprüngliche Streben-nach einer Ransalität überhaupt im Ich ist genetisch abgeleitet aus dem Gesete des Ich, über sich selbst zu restektiren, und zu forden, daß es in dieser Restexion als alle Realität erfunden werde; beides, so gewiß es ein Ich senn soll. Iene nothe wendige Restexion des Ich auf sich selbst ist der Grund alles Herausgehens aus sich selbst, und die Forderung, daß es die Unendlichkeit aussülle, der Grund des Strebens nach Rausalität überhaupt; und beide sind lediglich in dem absoluten Seyn des Ich begründet.

Es ist, wie gleichfalls gefordert wurde, der Grud der Möglichkeit eines Einflusses des Nicht=3ch auf das Ich im Ich selbst dadurch aufgefunden worden. Das Ich sezt sich selbst schlechthin, und dadurch ist es in sich selbst vollkommen, und allem auffern Eindruke verschloffen. Aber es muß anch, wenn es ein Ich seyn soll, sich sezen, als durch sich selbst gesezt; und durch dieses neue, anf ein ursprüngliches Sezen sich beziehende Sezen bfnet es sich, Daß ich so sage, der Einwirkung von aussen; es sezt le diglich durch diese Wiederholung des Sezens die Midglich-·keir, daß auch etwas in ihm sehn könne, was nicht durch daffelbe selbst gesezt sen. Beide Arten des Sezens sind die Bedingung einer Einwirkung des Nicht=3ch; ohne die erstere würde keine Thatigkeit des Ich vorhanden senn, welche eingeschränkt werden konnte; ohne die zweite wurs de diese Thatigkeit nicht für das Ich eingeschränkt senn;

bas

Das Ich würde sich nicht sezen können, als eingeschränkt. So steht das Ich, als Ich, ursprünglich in Wechselwir, kung mit sich selbst; und dadurch erst wird ein Einfluß von aussen in vasselbe mbglich.

Dadurch haben wir endlich auch den gesuchten Vereis nigungspunkt zwischen dem abseluten, praktischen, und intelligenten Wesen des Ich gefunden. — Das Ich fors bert, daß es alle Realität in sich fasse, und die Unend= " lichkeit erfulle. Dieser Forderung liegt nothwendig zum Grunde die Idee des schlechtbin gesezten, unendlichen Ich; und dieses ist das absolute 3ch, von welchem wir geredet haben. (hier erst wird ber Ginn des Sazes: das Ich sezt sich selbst schlechthin, vollig klar. Es ist in bemselben gar nicht die Rede von dem im wirklichen Bewußtsenn gegebnen Ich; benn dieses ist nie schlechthin, sondern sein Zustand ift immer, entweder un= mittelbar, oder mittelbar durch etwas auffer dem Ich bes gründet; sondern von einer Idee des Ich, die seiner praktischen unendlichen Forderung nothwendig zu Grunde gelegt werden muß, die aber für unfer Bewußtsenn uner= reichbar ist, und daher in demfelben nie unmittelbar, [ wohl aber mittelbar in der philosophischen Resterion] portommen kann.)

Das Ich muß — und das liegt gleichfalls in seinem Begriffe — über sich reslektiren, ob es wirklich alle Reas lität in sich fasse. Es legt dieser Reslexion jene Idee zum Grunde, geht demnach mit derselben in die Unendlichkeit hingus, und insofern ist es praktisch: nicht-absolut, weil es durch die Tendenz zur Resserion eben aus sich her=

ausgeht; eben so wenig theoretisch, weil seiner Resterien nichts zum Grunde liegt, als jene aus dem Ich selbst herstammende Idce, und von dem möglichen Anstosse von lig abstrahirt wird, mithin keine wirkliche Restexion von handen ist. — Hierdurch entsteht die Reihe dessen, was sein soll, und was durch das blosse Ich gegeben ist; also die Reihe des Idealen.

Geht die Resterion auf diesen Anstoß, und betracks
tet das Ich demnach sein Herausgehen als beschränkt; seentsteht dadurch eine ganz andere Reihe, die des Wirks
Lichen, die noch durch etwas anderes bestimmt wird,
als durch das blosse Ich. — Und insofern ist das Ich
theoretisch, oder Intelligenz.

Ist kein praktisches Vermögen im Ich, so ist keine Intelligenz möglich; geht die Thatigkeit des Ich nur dis gum Punkte des Anstosses, und micht über allen möglichen Anstossehinaus, so ist im Ich, und für das Ich kein anstossendes, kein Nicht Ich, wie schon mehrmals dars gethan worden. Hinwiederum, ist das Ich nicht Intelligenz, so ist kein Bewußtsenn seines praktischen Vermösgens, und überhaupt kein Selbstbewußtsenn möglich, weil erst durch die fremdartige, durch den Anstos entstandne Richtung die Unterscheidung verschiedner Richtungen möge lich wird, wie so eben gezeigt worden. (Davon nemlich wird hier noch abstrahirt, daß das praktische Vermögen, um zum Bewußtsenn zu gelangen, erst durch die Intellisgenz hindurch gehen, die Form der Vorstellung erst ansnehmen muß.)

Und so ist benn das ganze Wesen endlicher vernünfe tiger

iger Naturen umfaßt, und erschöpft. Ursprüngliche stee unsers absoluten Senns: Streben zur Restexion über ms selbst nach dieser Idee: Einschränkung, nicht dieses Strebens, aber unsers durch diese Einschränkung erst gesetzten wirklichen Dasenns\*) durch ein entgegengezetztes Princip, ein Nicht = Ich, oder überhaupt durch mire Endlichkeit: Selbstbewußtsenn und insbesondre Besvußtsenn unsers praktischen Strebens: Bestimmung unser Worstellungen darnach: (ohne Freiheit, und mit Freizeit) durch sie unser Handlungen, — der Richtung unsers wirklichen sinnlichen Bermögens: stete Erweiterung unserer Schranken in das Unendliche sort.

Und hierbei noch eine wichtige Bemerkung, welche als in wohl hinreichen durfte, die Wissenschaftslehre in ihs mahren Gesichtspunkt zu stellen, und die eigentliche ehre derselben völlig klar zu machen. Nach der so eben orgenommenen Erdrterung ist das Princip des Lebens A 5

Im konfequenten Stoicismus wird die unendliche Idee des Ich genommen für das wirkliche Ich; absolutes Senn, und wirkliches Dasenn werden nicht unterschieden. Daher ist der stoische Weise allgenugsam, und unbeschränkt; es werden ihm alle Prädikate beigelegt, die dem reinen Ich, oder auch Gott zukommen. Nach der stoischen Woral sollen wir nicht Gott gleich werden, sondern wir sind selbst Gott. Die Wissenschaftslehre unterscheidet sorgsältig absolutes Senn, und wirkliches Dasenn, und legt das erstere blos zum Grunde, um das leztere erklären zu können. Der Stoicismus wird badurch widerlegt, das gezeigt wird, er könne die Möglichkeit des Bewustlenns nicht erklären. Darum ist die Wissenschaftslehre auch nicht atheistisch, wie der Stoicismus nothwendig senn muß, wenn er konsequent verfährt.

und Bewußtsenns, der Grund seiner Möglichkeit, — che lerdings im Ich enthalten, aber dadurch entsteht noch sein wirkliches Leben, keim empirisches Leben in der Zeit; und ein anderes ist für uns schlechterdings undenkbar. Sele ein solches wirkliches Leben möglich senn, so bedarf es da. zu noch eines besondern Anstosses auf das Ich durch ein Nicht = Ich.

Der lezte Grund aller Wirklichkeit fur das Ich if demnach nach der Wissenschaftslehre eine ursprüngliche Wechselwirfung zwischen dem Ich, und irgend einem Et was ausser demselben, von welchem sich weiter nichts fo gen läßt, als daß es dem Ich vollig entgegengeset fern muß. In dieser Wechselwirkung wird in das Ich nichts gebracht, nichts frembartiges hineingetragen; alles was je bis in die Unendlichkeit hinaus in ihm sich entwikelt, entwikelt sich lediglich aus ihm felbst nach seinen eignen Gesezen; das Ich wird durch jenes Entgegengesezte blos in Bewegung gefezt, um zu handeln, und ohne ein sol ches erstes bewegendes ausser ihm wurde es nie gehandelt, und da seine Existenz blos im Handeln besteht, auch nicht existirt haben. Jenem bewegenden kommt aber auch nichts weiter zu, als daß es ein bewegendes sen, eine entgegens gesezte Kraft, die als solche auch nur gefühlt wird.

Das Ich ist demnach abhängig seinem Dasenn nach, aber es ist schlechthin unabhängig in den Bestimmungen dieses seines Dasenns. Es ist in ihm, kraft seines abs solnten Schns, ein für die Unendlichkeit gültiges Geschdieser Bestimmungen, und es ist in ihm ein Mittelvers mögen, sein empirisches Dasen nach jenem Geses zu bestims

í

Den, wenn wir zuerst jenes Mittelvermögens der Freiheit machtig werden, hangt nicht von uns ab, die Reihe, die wir von diesem Punkte aus in alle Ewigkeit beschreis ben werden, in ihrer ganzen Ausdehnung gedacht, hangt völlig von uns ab.

Die Wiffenschaftslehre ist demnach real ist isch. Gie zeigt, daß das Bewußtseyn endlicher Naturen sich schlech= \* terdings nicht erklären lasse, wenn man nicht eine unab= , Hangig von benselben vorhandne, ihnen vollig entgegens gesezte Kraft annimmt, von der dieselben ihrem empiris schen Daseyn nach selbst abhängig sind. Sie behauptet aber auch nichts weiter, als eine folche entgegengesete Araft, die von dem endlichen Wesen blos gefühlt, aber nicht erkannt wird. Alle mögliche Bestimmungen dieser Rraft, oder dieses Nicht=Ich, die in die Unendlichkeit hinaus in unserm Bewußtseyn vorkommen konnen, macht Te fich anheischig, aus dem bestimmenden Vermogen des To abzuleiten, und muß dieselbe, so gewiß sie Wissenschaftstehre ift, wirklich ableiten konnen.

Ohnerachtet ihres Realismus aber ist diese Wissenschaft nicht transseendent, sondern bleibt in ihren innersten Tiesen transseendent, sondern bleibt in ihren innersten Tiesen transseendental. Sie erklärt allerdings
alles Bewußtsenn aus einem unabhängig von allem Bewußtsenn vorhandnen; aber sie vergist nicht, daß sie
anch in dieser Erklärung sich nach ihren eignen Wesezen richte, und so wie sie hierauf restektirt, wird jenes
Unabhängige abermals ein Produkt ihrer eignen Denkkraft, mithin etwas vom Ich abhängiges, insosern es

für das Ich (im Begriff davon) da senn soll. Aber far die Möglichkeit dieser neuen Erklärung jener ersten Erkle rung wird ja abermals schon das wirkliche Bewußtsen, und für dessen Möglichkeit abermals jenes Etwas, von welchem das Ich abhängt, vorausgesezt: und wenn jegt g'eich dasjenige, was fürs erste, als ein Unabhängiges gesezt wurde, vom Denken des Ich abhängig geworden, so ist doch dadurch das Unabhängige nicht gehoben, som bern nur weiter hinausgesezt, und so konnte man in tes unbegrenzte hinaus verfahren, ohne daß dasselbe je auf gehoben würde. — Alles ist seiner Idealität nach abhän gig vom Ich, in Ansehung der Realität aber ist das'Ich selbst abhängig; aber es ist nichts real für das Ich obne auch ideal zu senn; mithin ist in ihm Ibeal = und Reals grund Eins und ebendaffelbe, und jene Wechselwirfung Awischen dem Ich und Nicht = Ich ist zugleich eine Bech= selwirkung bes Ich mit sich selbst. Dasselbe kann sich sezen, als beschränkt durch bas Nicht = Ich, indem es nicht darauf reflektirt, daß es jenes beschränkende Nicht Ich doch selbst seze; es kann sich sezen, als selbst ber schränkend das Nicht=Ich, indem es darauf reflektirt.

Dies, daß der endliche Geist nothwendig etwas abs solutes ausser sich sezen muß (ein Ding an sich) und bennoch von der andern Seite anerkennen muß, daß daß selbe mur für ihn da sen (ein nothwendiges Noumen sch) ist derjenige Zirkel, den er in das Unendliche erweistern, aus welchem er aber nie herausgehen kann. Ein System, das auf diesen Zirkel gar nicht Rükssicht nimmt, ist ein dogmatischer Idealismus; denn eigentlich ist es

ur der angezeigte Zirkel, der uns begrenzt und jn endlis hen Wesen macht: ein Spstem, das aus demselben hers usgegangen zu sehn wähnt, ist ein transscendenter realizischer Dogmatismus.

Die Wiffenschaftslehre halt zwischen beiden Systemen estimmt die Mitte, und ist ein kritischer Idealismus, en man auch einen Real = Idealismus, oder einen Ideals Realismus zennen konnte. — Wir sezen noch einige Wors e hinzu, um, wo mbglich, allen verständlich zu werden, Bir sagten: das Bewußtsenn endlicher Naturen läßt sich nicht erklären, wenn man nicht eine unabhängig von deus elben vorhandne Kraft annimmt. — Für Wen läßt es ich nicht erklaren? und für Wen soll es erklarbar wers ren? Wer' überhaupt ist, es denn, der es erklart? Die mblichen Raturen selbst. So wie wir sagen "erklaren" ind wir schon auf dem Felde der Endlichkeit; denn alles Erklären, d. i. kein Umfassen auf einmal, sondern in Fortsteigen von einem zum andern, ist etwas endlis hes, und das Begrenzen, oder Bestimmen ist eben die Bruke, auf welcher übergegangen wird, und die das Ich n sich selbst hat. — Die entgegengesezte Kraft ist unahsangig vom Ich ihrem Senn, und ihrer Bestimmung inch, welche doch das praktische Vermbgen des Ich, oder ein Trieb nach Realität zu modificiren strebt; aber sie ist ibhängig von seiner idealen Thätigkeit, von dem theores ischen Bermbgen desselben; sie ist fur bas Ich nur, nwiefern sie durch dasselbe gesezt wird, und aussersem ist sie nicht für das Ich. Rur inwiesern etwas bejogen wird auf das praktische Bermogen des Ich, hat

es unabhängige Realität; inwiefern es auf bas theoretie sche bezogen wird, ist es aufgefaßt in das Ich, entitele ten in seiner Sphare, unterworfen seinen Vorstellungse Aber ferner; wie kann es doch bezogen werden! auf das praktische Vermögen, ausser durch das theoretis sche, und wie kann es doch ein Gegenstand des theoretie schen Bermögens werden, ausser vermittelft bes prattis schen? Also hier bestätigt sich wieder, oder vielmehr, hier zeigt sich in seiner vollen Rlarheit der Saz: Reine Idealität, keine Realität, und umgekehrt. demnach auch sagen: der lezte Grund alles Bewaßtsenns ist eine Wechselwirkung des Ich mit sich selbst vermittelk eines von verschiednen Seiten zu betrachtenden Nicht=34 Dies ift der Zirkel, aus dem der endliche Geift nicht ber ausgehen kann, noch, ohne die Bernunft zu verläugnen, und seine Vernichtung zu verlangen, es wollen kann.

Interessant ware folgender Einwurf: Wenn nach obigen Gesezen das Ich ein Nicht=Ich durch ideale This tigkeit sezt, als Erklarungsgrund seiner eignen Begrenztheit, mithin dasselbe in sich aufnimmt; sezt es boch wohl' dleses Nicht=Ich selbst als ein begrenztes (in einem bes stimmten endlichen Begriffe)? Sezet dieses Dbjekt = A. Mun ift die Thatigkeit des Ich im Sezen dieses A nothswendig selbst begrenzt, weil sie auf ein begreuztes Objekt Aber das Ich kann sich selbst nie, demnach auch geht. nicht im angezeigten Falle begrenzen; mithin muß es,. indem es A, das allerdings in dasselbe aufgenommen wird, begrenzt, selbst begrenzt seyn, durch ein von ihm noch vollig unabhängiges B, das nicht in dasselbe aufgenoms

nommen ift. — Wir gestehen dies alles, zu: erimern er, daß auch dieses B wieder in das Ich aufgenommen erben kann, welches ber Gegner zugiebt, aber von seis. r Seite erinnert, daß für die Möglichkeit es aufzuneh= en das Ich abermals durch ein unabhängiges C be= enzt fenn muß: und so ins unendliche fort. Das Reltat dieser Untersuchung wurde senn, daß wir unserm egner in die Unendlichkeit hinaus keinen einzigen Moent würden aufzeigen konnen, in welchem nicht für das treben des Ich eine unabhängige Realität ausser dem ch vorhanden mare; er aber auch uns keinen, in mel= em nicht dieses unabhängige Nicht = Ich vorgestellt, und tf diese Art von dem Ich abhängig gemacht werden konn-Wo liegt nun das unabhängige Nicht = Ich unsers egners, oder sein Ding an sich, das durch jene Arguentation erwiesen werden sollte? Offenbar nirgends, und lenthalben zugleich. Es ist nur da, inwiefern man es cht hat, und es entflieht, sobald man es auffassen will. as Ding an sich ist etwas für das Ich, und folglich n Ich, das doch nicht im Ich seyn soll: also ets as widersprechendes, das aber dennoch als Gegenstand ner nothwendigen Idee allem unsern Philosophiren zum runde gelegt werden muß, und von jeher, nur ohne if man fich desselben und des in ihm liegenden Widerruchs deutlich bewußt war, allem Philosophiren, und len Handlungen bes endlichen Geistes zu Grunde gelez n hat. Auf dieses Verhältniß des Dinges an sich zum ch grundet sich der ganze Mechanismus des menschlis en, und aller endlichen Geister. Dieses verändern wols len,

len, heißt alles Bewußtseyn, und mit ihm alles Da

Alle scheinbaren, und benjenigen, der nicht sehr schaf denkt, verwirrenden Einwurfe gegen die Wiffenschafts lehre werden lediglich daher entstehen, baß man ber fo eben aufgestellten Idee sich nicht bemächtigen, und se nicht fest halten kann. Man kann sie auf zweierlei It unrichtig auffassen. Entweder man reflektirt blos darauf, daß sie, da es eine Idee ist, doch im Ich sepn muß; und so wird man, wenn man übrigens ein entschlofiner Denker ist, Idealist, und laugnet dogmatisch alle Res litat ausser und, oder halt man sich an sein Gefühl, fo laugnet man, was klar da liegt, widerlegt die Argumen tationen der Wissenschaftslehre durch Machtsprüche des gesunden Menschenverstandes (mit welchem fie wohlber standen innigst übereinstimmt) und beschuldigt diese Wife senschaft felbst bes Idealismus, weil man ihren Ginn ' nicht faßt. Oder man reflektirt blos darauf, daß der Gegenstand dieser Idee ein unabhängiges Nicht . Ich sen, und wird transscendenter Realist, oder falls man einige Gedanken Rants aufgefaßt haben sollte, ohne fich bes Geistes seiner ganzen Philosophie bemachtigt zu haben, beschuldigt man von seinem eignen Transscendentismus aus, den man noch nie abgelegt, die Wissenschaftslehre des Transscendentismus, und wird nicht inne, daß man mit seinen eignen Abaffen nur sich selbst schlägt. — Reis nes von beiden sollte man thuu; man sollte weder auf das Eine allein, noch auf das Andre allein, sondern auf beis des

des zugleich reflektiren; zwischen ben beiben entgegenge fezten Bestimmungen dieser Idee mitten inne schweben. Dies ift nun das Geschäft der Schaffenden Ginbildungstraft, und diese - ift ganz gewiß allen Menschen zu Theil geworden, benn ohne sie hatten bieselben anch nicht eine einzige Vorstellung, aber bei weitem nicht alle Menschen haben dieselbe in ihrer freien Gewalt, um burch sie zwekmäßig zu erschaffen, ober, wenn auch in einer gluklichen Minute bas verlangte Bild wie ein Blize strahl vor ihre Seele sich stellte, dasselbe fest zu halten, es zu untersuchen, und es sich zu jedem beliebigen Gebrauche unauslbschlich einzupragen. Bon diesem Bermbs gen hangt es ab, ob man mit, oder ohne Geist philoso= phire. / Die Wissenschaftslehre ist von der Art, daß sie durch den blossen Buchstaben gar nicht, sondern baß sie lediglich durch den Geist sich mittheilen laßt; weil ihre Grundideen in jedem, der sie Audirt, durch die schaffende Einbildungskraft selbst hervorgebracht werden muffen; wie es benn bei einer auf die lezten Grunde der menschlichen Erkenntniß zurüfgehenden Wissenschaft nicht anders senn fonnte, indem das gauze Geschäft des menschlichen Geis stes von der Einbildungsfraft ausgeht, Einbildungsfraft aber nicht anders, als durch Einbildungöfraft aufgefaßt werben kann. In wem daher diese ganze Anlage schon unwiderbringlich erschlafft oder getodtet ist; dem wird es freilich auf immer unmöglich bleiben, in diese Wissenschaft einzudringen; aber er hat den Grund dieser Unmöglichkeit gar nicht in der Wissenschaft selbst, welche leicht gefaßt wird. S Sinte Grundl. b. gel, Wiffenfaftel.

wird, wenn sie überhaupt gefaßt wird, sondern in seinemeignen Unvermögen zu suchen. \*)

So wie die aufgestellte Idee der Grundstein des gans zen Gebändes von innen ist, so gründet barauf sich auch die Sicherheit deffelben von aussen. Es ift unmöglich über irgend einen Gegenstand zu philosophiren, ohne auf diese Idee, und mit ihr auf den eignen Boden der Bis fenschaftslehre zu gerathen. Jeder Gegner muß, viele leicht mit verbundnen Augen, auf ihrem Gebiete, mb mit ihren Waffen streiten, und es wird immer ein leich tes senn, ihm die Binde vom Auge zu reiffen, und ihn das Keld erbliken zu lassen, auf welchem er steht. Diese Wissenschaft ist daher durch die Natur der Sache volltom men berechtigt, im Boraus zu erklaren, daß fie von man chem mißverstanden, von mehrern gar nicht verstanden. daß sie, nicht nur nach der gegenwartigen aufferst undols Iendeten Darstellung, sondern auch nach der vollendetsten, die einem Einzelnen möglich senn durfte, in allen ihren Theilen der Berbesserung gar sehr bedürftig bleiben, daß

fie

pfen; sie läst daher sich nur mit der Totalität seines gangen Verniegens auffassen. Sie kann nicht allgemein geltende Philosophie werden, so lange in so vielen Menschen die Vildung eine Semuthskraft zum Vortheil der andere, die Einbildungskraft zum Vortheil des Verstandes, den Verstand zum Vortheil der Einbildungskraft, oder wohl beite zum Vortheil des Sedächtnisses tödtet; sie wird so dange sich in einen engen Kreis einschließen mussen— eine Wahr heit, gleich unangenehm zu sagen, und zu hören, die eine doch Wahrheit ist.

fie aber ihren Grundzügen nach von keinem Menschen und in keinem Zeitalter widerlegt werden wird.

### J. 6. Dritter lehrsaz.

Im Streben des Ich wird zugleich ein Gez genstreben des Nicht=Ich gesezt, welches dem erstern das Gleichgewicht halte.

Zufdederst einige Worte über die Methode! — Im theoretischen Theile der Wissenschaftslehre ist es uns le= biglich um das Erkennen zu thun, hier um das Et= kannte. Dort fragen wir: wie wird etwas gesezt, angeschaut, gedacht, u. s. f. hier: was wird gesezt? Wenn daher die Wissenschaftslehre doch eine Metaphysik, als vermeinte Wissenschaft der Dinge an sich haben soll= te, und eine solche von ihr gefordert wurde, so mußte sie an ihren praktischen Theil verweisen. Dieser allein res bet, wie sich immer naher ergeben wird, von einer ur= sprünglichen Realität; und wenn die Wissenschaftslehre gefragt werden follte: Wie find denn nun die Dinge an sich beschaffen? so kounte sie nicht anders antworten als: So, wie wir sie machen sollen. Dadurch nun wird die Biffenschaftslehre keinesweges transscendent; denn alles, was wir auch hier aufzeigen werden, finden wir in uns selbst, tragen es aus uns selbst heraus, weil in uns et= was sich findet, das nur durch etwas ausser uns sich ppliständig erklaren läßt. Pir wissen, daß wir es den= fen, es nach den Gesezen uusers Geistes denken, daß wir bemnach nie aus und herauskommen, nie von der Eri= stenz eines Objekts ohne Subjekt reden konnen.

Das Streben des Ich soll unendlich seyn, und nie Ransalität haben. Dies läßt sich lediglich unter Bedins gung eines Gegenstrebens denken, das demselben das Gleichgewicht halte, d. i. die gleiche Quantität innerer Kraft habe. Der Begriff eines solchen Gegenstrebens, und jenes Gleichgewichts ist im Begriffe des Strebens schon enthalten, und läßt durch eine Analyse sich and ihm entwikeln. Dhne diese beiden Begriffe steht er in Widerspruche mit sich selbst.

- 1.) Der Brgriff des Strebens ist der Begriff einer Urssache, die nicht Ursache ist. Jede Ursache aber sext Thätigkeit voraus. Alles strebende hat Krast; håtte es keine Krast, so wäre es nicht Ursache, welsches den vorigen widerspricht.
- 2.) Das Streben, inwiesern es das ist, hat nothwenz dig seine bestimmte Quantität als Thätigkeit. Es geht darauf aus, Ursache zu senn. Nun wird es das nicht, es erreicht demnach sein Ziel nicht, und wird begrenzt. Würde es nicht begrenzt, so würde es Ursache, und wäre kein Streben, welches dem vorigen widerspricht.
- 3.) Das strebende wird nicht durch sich selbst bes grenzt, denn es liegt im Begriffe des Strebens, daß es auf Rausalität ausgehe. Begrenzte es sich selbst, so wäre es kein strebendes. Jedes Streben muß also durch eine der Kraft des strebenden entgez gengesezte Kraft begrenzt werden.
- 4.) Diese entgegengesezte Kraft muß gleichfalls stres bend senn, d. h. zuförderst, sie muß auf Kansalis

tat ausgehen. Gienge sie nicht darauf aus, so hatte sie keinen Beruhrungspunkt mit dem Entges gengesezten. Dann, sie muß keine Rausalität has ben; hatte sie Rausalität, so vernichtete sie das Streben des Entgegengesezten völlig, dadurch daß sie seine Kraft vernichtete.

3.) Reines von den beiden entgegenstrebenden kann Rausalität haben. Hätte sie eines von beiden, so würde dadurch die Kraft des entgegengesezten ver= nichtet, und sie hörten auf entgegenstrebend zu seyn. Within muß die Kraft beider sich das Gleichgewicht halten.

# f. 7. Bierter Lehrfag.

- As Streben des Ich, Gegenstreben des MichteIch, und Gleichgewicht zwischen beiden muß gesezt werden.
- A.) Das Streben des Ich wird gesezt, als solches.
- dem allgemeinen Geseze der Resterion; mithin nicht als Thatigkeit, als etwas, das in Beswegung, Agilität ist, sondern als etwas sixirtes, festgeseztes.
  - ben geht auf Rausalität aus; es muß daher, seinem Charakter nach, gesezt werden, als Kaussalität. Nun kann diese Rausalität nicht gesezt werden, als gehend auf das Nicht = Ich; denn dann wäre gesezt reale wirkende Thätigkeit, und fein

kein Streben. Sie konnte daher nur in sich sell zurükgehen; nur sich selbst produciren. E sich selbst producirendes Streben aber; das se gesezt, bestimmt, etwas gewisses ist, nennt m einen Trieb.

(Im Begriffe eines Triebes liegt 1) daß in dem innern Wesen desjenigen hegründet set dem er beigelegt wird; also, hervorhebracht dur die Kausalität desselben auf sich selbst, durch se Gesextsenn durch sich selbst. 2) Daß er eben da um etwas festgeseztes, daurendes, sen. 3) De er auf Kausalität ausser sich ausgehe, aber, i wiesern er nur Trieb senn soll, lediglich dur sich selbst, keine habe. — Der Trieb ist den nach blos im Subjekte, und geht seiner Rat nach nicht ausserhalb des Umkreises desselhe heraus.)

So muß das Streben gesezt werden, wenn es gese werden soll; und es muß — geschehe es nun m mittelbar mit oder ohne Bewußtsehn, — gesezt we den, wenn es im Ich sehn soll, und wenn ein B wußtsehn, welches nach dem obigen sich auf ein Neusserung des Strebens gründet, möglich sehn solne daß ein Segenstreben des Nicht = Ich gese werden ohne daß ein Segenstreben des Nicht = Ich gese werde; denn das Streben des erstern geht aus a Kausalität, hat aber keine; und daß es keine he davon liegt der Grund nicht in ihm selbst, der

sonst ware das Streben desselben kein Streben, s

dern Richts. Also, es muß, wenn es gesezt wird, ausset dem Ich gesezt werden, und abermals nur als ein Streben; denn sonst wurde das Streben des Ich, oder, wie wir es jezt kennen, der Trieb würde unterdrükt, und konnte nicht gesezt werden.

C.) Das Gleichgewicht zwischen beiden muß gesezt werden.

Es ist hier nicht die Rede davou, daß ein Gleiche gewicht zwischen beiden senn musse; dies haben wir schon im vorigen S. gezeigt; sondern es wird nut gefragt, was im Ich, und durch das Ich gesezt werde, indem es gesezt wird?

Das Ich strebt die Unendlichkeit auszufüllen; zugleich hat es das Gesez, und die Tendenz über sich selbst zu restektiren. Es kann nicht über sich restektiren, ohne begrenzt zu senn, und zwar in Ruksicht des Triebes, durch eine Bezies hung auf den Trieb begrenzt zu senn. Sezzet, daß der Trieb im Punkte C begrenzt werde, so wird in C die Tendenz zur Reflexion befriedigt, der Trieb nach realer Thäz tigkeit aber beschräuft. Das Ich begrenzt dann sich selbst, und wird mit sich selbst in Wechsselwirkung gesezt: durch den Trieb wird es weiter hinausgetrieben, durch die Resserion wird es anges halten, und hält sich selbst an.

Beides vereinigt, glebt die Aeusserung eines 3 man ges, eines Nichtkonnens. Jum Nichtkonnen gehort 2) ein Weiterstreben; ausserdem wäre das, was ich nicht picht kann, gar nichts für mich; es wäre auf keite Art in meiner Sphäre. b) Begrenzung der wirklichen Thätigkeit; demnach wirkliche Thätigkeit selbst, denn was nicht ist, kann nicht begrenzt werden. c) Daß das des grenzende nicht in mir, sondern ausser mir liege (ges sezt werde) ausserdem wäre kein Streben da. Es wäre da kein Nicht=konnen, sondern ein Nicht=wollen.—Allso jene Neusserung des Nicht=konnens ist eine Neusserung des Gleichgewichts.

Die Aeusserung des Nicht = könnens im Ich heißt ein Gefühl. In ihm ist innig vereinigt Thatigkeit—
ich fühle, din das fühlende, und diese Thatigkeit ist die
der Resterion — Beschränkung — ich fühle,
bin leidend, und nicht thatig; es ist ein Iwang vorhaus
den. Diese Beschränkung sezt nun nothwendig einen Trieb
voraus, weiter hinaus zu gehen. Was nichts weiter
will, bedarf, umfaßt, das ist — es versteht sich, für
sich selbst — nicht eingeschränkt.

Das Gefühl ist lediglich subjektiv. Wir bedürs fen zwar zur Erklärung desselben, — welches aber eine theoretische Handlung ist, — eines begrenzens den; nicht aber zur Deduktion desselben, imwiesern es im Ich vorkommen soll, der Vorstellung, des Ses zens eines solchen im Ich.

(Hier zeigt sich sonnenklar, was so viele Philosophen, die troz ihres vermeinten Kriticismus vom transscendens ten Dogmatismus sich noch nicht losgemacht haben, nicht begreifen konnen, daß und wie das Ich alles, was je in ihm vorkommen soll, lediglich aus sich selbst, ohne

۲.

ne daß es je aus sich herausgehe, und seinen Zirkel durche che, entwikeln konne; wie es denn nothwendig sepn iste, wenn das Ich ein Ich senn soll. — Es ist in n ein Gefühl vorhanden; dies ift eine Beschränkung 3 Triebes; und wenn es sich als ein bestimmtes, von bern Gefühlen zu unterscheidendes Gefühl follte segen sen, wovon wir freilich hier die Möglichkeit noch nicht ssehen, die Beschränkung eines bestimmten, von andern ieben zu unterscheidenden Triebes. Das Ich muß eis n Grund dieser Beschrankung sezen, und muß benselben ffer fich sezen. Es kann den Trieb nut burch ein vollig tgegengeseztes beschränkt sezen; und so liegt es demnach ienbar im Triebe, was als Objekt gesezt werden solle. t der Trieb z. B. bestimmt = Y so muß als Objekt thwendig Nicht = Y gesest werden. — Da aber alle dien. Funktionen des Gemuths mit Nothwendigkeit geschehen, wird man seines Handelus sich nicht bewußt, und muß ithwendig anniehmeit, daß man von auffen erhalten has , was man boch selbst durch eigne Kraft nach eignen efezen producirt hat. — Dieses Verfahren hat dennoch gektive Gultigkeit, benn es ift bas gleichformige Berhren aller endlichen Bernunft, und es giebt gar keine nektive Gultigkeit, und kann keine andre geben, als Die igezeigte. Dem Anspruche auf eine andre liegt eine gro-:, handgreiflich nachzuweisende Tauschung zum Grunde. Wir zwar in unfrer Untersuchung scheinen biesen Birkel urchbrochen zu haben; benn wir haben zur Erklarung es Strebens überhaupt ein von dem Ich vollig unabhans ges, und ihm entgegenstrebendes Nicht = Ich angenoms

S 5

men.

Der Grund der Möglichkeit, und der Rechtmis figkeit dieses Verfahrens liegt barin: Jeder, der mit uns die gegenwärtige Untersuchung anstellt, ist selbst ein Ich, das aber die Handlungen, welche hier deducirt meis den, langst vorgenommen, mithin schon langst ein Richt Ich gesezt hat (von dem er eben-burch gegenwärtige Um tersuchung überzeugt werden soll, daß es sein eignes Pres buft sey.) Er hat das ganze Geschäft der Vernunft schon mit Nothwendigkeit vollendet, und bestimmt sich jest, mit Freiheit, die Rechnung gleichsam noch einmal durche zugehen, dem Gange, den er selbst einmal beschrieb, at einem andern Ich, das er willkührlich sezt, auf den Punkt stellt, von welchem er selbst einst ausgieng, und an wel them er das Experiment macht, zuzusehen. Das zu um tersuchende Ich wird einst selbst auf dem Punkte ankoms men, auf welchem jezt der Zuschauer steht, bort werden beide sich vereinigen, und durch diese Vereinigung wird der aufgegebne Kreisgang geschlossen senn.)

# J. &. Fünfter Lehrsag.

Das Gefühl selbst muß gesezt, und bestimmt werden.

Zufdrderst einige allgemeine Bemerkungen zur Bon bereitung auf die jezt zu erhebende hochst wichtige Um tersuchung.

- 1.) Im Ich ist ursprünglich ein Streben die Unends lichkeit auszufüllen. Dieses Streben widerstreitet allem Objekte.
- 2.) Das Ich hat in sich das Gesez, über sich zu reiflets

flektiren, als die Unendlichkeit ausfüllend. Rund aber kann es nicht über sich, und überhaupt über nichts reslektiren, wenn dasselbe nicht begränzt ist. Die Erfüllung dieses Gesezes, oder — was das gleiche heißt — die Befriedigung des Reslexionstries bes ist demnach bed ingt, und hängt ab vom Obziekte. Er kann nicht befriedigt werden, ohne Obziekt, — mithin läßt er sich auch beschreiben als ein Trieb nach dem Objekte.

- 3.) Durch die Begrenzung vermittelst eines Gefühls wird dieser Trieb zugleich befriedigt, und nicht bes friedigt.
  - a) befriedigt; das Ich sollte schlechthin über sich reslektiren: es reslektirt mit absoluter Spenstaneität, und ist daher befriedigt der Form der Handlung nach. Es ist daher im Gefühle etwas, das sich auf das Ich beziehen, demselben zuschreisben läßt.
  - b) nicht befriedigt dem Juhalte der Hands lung nach. Das Ich sollte gesezt werden, als die Unendlichkeit ausfüllend, aber es wird gesezt, als begrenzt. Dies kommt nun gleichfalls nothwendig vor im Gefühle.
  - Das Sezen dieser Nichtbefriedigung aber ist bes dingt durch ein Hinausgehen des Ich über die Grenze, die ihm durch das Gefühl gesezt wird, Es muß etwas gesezt senn, ausset der vom Ich besezten Sphäre, das auch zur Unendlichkeit ges hore, auf welches demnach der Trieb des Ich

j.

auch gehe. Dies muß gesezt werden, als duch bas Ich nicht bestimmt.

Wir untersuchen, wie dieses Hinausgehen, also das Sezen dieser Nichtbefriedigung, oder des Gefühls, welches das gleiche heißt, möglich sep.

- I.) So gewiß das Ich über sich restektirt, ist es be grenzt, d. i. es erfüllt die Unendlichkeit nicht, die es doch strebt zu erfüllen. Es ist begrenzt, sogten wir, d. h. für einen möglichen Beobachter, aber noch nicht für sich selbst. Diese Beobachter wollen wir selbst senn, oder, mas das gleiche heißt, statt des Ich etwas sezen, das nur beobachtet wird, etwas lebloses; dem aber übrigens dassenige zu kommen soll, was in unser Voraussezung dem Ich zukommt. Sezet demnach eine elastische Rugel A, und nehmt an, daß sie durch einen andern Khrzper eingedrüft werde, so
  - a) sezt ihr in derselben eine Kraft, die, so bald die entgegengesezte Gewalt weicht, sich äussern wird, und das zwar ohne alles äussere Zuthun; die demnach den Grund ihrer Wirksamkeit lediglich in sich selbst hat. Die Kraft ist da; sie strebt in sich selbst, und auf sich selbst zur Neusserung: es ist eine Kraft, die in sich selbst, und auf sich selbst zur Neusserung: was nennt man eine innere Kraft; denn so ets was nennt man eine innere Kraft. Es ist uns mittelbares Streben zur Kausalität auf sich selbst, die aber, wegen des äussern Widerstandes, keis des Kausalität hat. Es ist Gleichzewicht des

Ktrebens, und des mittelbaren Gegendrufes im Korper selbst, also dasjenige, was wir oben Trieb nannten. Es ist daher in dem anges nommenen elastischen Korper ein Trieb gesezt,

- b) Wird in dem widerstehenden Korper B dasselbe gesezt eine innere Kraft, welche der Aukwirskung, und dem Widerstande von A widersteht, die demnach durch diesen Widerstand selbst eins geschränkt wird, ihren Grund aber lediglich in sich selbst hat. Es ist in B Kraft, und Trieb gesezt, gerade wie in A.
  - c) Wurde eine Krast von beiden vermehrt, so wursche die eine de die entgegengesezte geschwächt; wurde die eine geschwächt, so wurde die entgegengesezte versmehrt; die stärkere äusserte sich vollständig, und die schwächere wurde aus der Wirkungssphäre der erstern völlig ansgetrieben. Jezt aber halten sie sich vollkommen das Gleichgewicht, und der Punkt dies seichgewichts. Wird dieser um das geringsste Moment verrütt, so wird das ganze Verhältz niß ausgehoben.
- II.) So verhält es sich mit einem ohne Restexion stres benden Gegenstande (wir nennen ihn elastisch.) Das hier zu untersuchende ist ein Ich, und wir sez hen, was daraus erfolgen nibge.

Der Trieb ist eine innere sich selbst zur Kaufna lität bestimmende Kraft. Der leblose Körper hat gar keine Kausalität, denn ausser sich. Dieso soll foll durch den Widerstand zurükgehalten senn; es entsteht demnach unter dieser Bedingung durch sein ne Selbstbestimmung uichts. Gerade so verhält es sich mit dem Ich, inwiesern es ausgeht auf eine Rausalität ausser sich; und es verhält sich mit ihm überhaupt nicht anders, wenn es nur nach aussen eine Rausalität fordert.

Aber das Ich, eben darum, weil es ein Ich ist, hat auch eine Rausalität auf sich selbst; die, sich zu sezen, oder die Resterionskähigkeit. Der Trieb soll die Araft des strebenden selbst bestimmmen; inwiesern nun diese Kraft im strebenden selbst sich äusern soll, wie die Resterion es soll, muß aus der Bestimmung durch den Trieb nothwendig eine Neusselferung erfolgen; oder es wäre kein Trieb da, welches der Annahme wiederspricht. Also, aus dem Triebe folgt nothwendig die Handlung der Resterion des Ich auf sich selbst.

(Ein wichtiger Saz, der das hellste Licht über unsreUntersuchung verbreitet. 1) Das ursprünglich im Ich liegende, und oben aufgestellte zwie fache — Streben, und Reslexion — wird dadurch im nigst vereinigt. Alle Reslexion gründet sich auf das Streben, und es ist keine möglich, wenn kein Streben ist. — Hinwiederum ist kein Streben für das Ich; also auch kein Streben des Ich, und übers haupt kein Ich, wenn keine Reslexion ist. Eins erfolgt nothwendig aus dem andern, und beide stee hen

hen in Wechselwirkung. 2) Daß das Ich endlich fenn muffe, und begrenzt, fieht man hier noch be-Reine Beschränkung, kein Trieb (in stimmter ein. transsendentem Sinne: (fein Trieb, keine Reflexion (Uebergang zum transscendentalen:) keine Reflexion, kein Trieb, und keine Begrenzung, und kein Begrenzendes, u. s. f. (in transscendentalem Sinne:) so geht der Kreislauf der Funktionen des 3ch, und die innig verkettete Wechselwirkung des= selben mit sich selbst. 3) Auch wird hier recht deut= - lich, was ideale Thatigkeit heisse, und was rea= le; wie sie unterschieden sepen, und wo ihre Grenze gehe. Das ursprängliche Streben bes Ich ist als Trieb, als lediglich im Ich felbst begründeter Trieb betrachtet, i deal, und real zugleich. . Richtung geht auf das Ich selbst, es strebt durch eigne Kraft; und auf etwas ausser dem Ich: aber es ist da nichts zu unterscheiden. Durch die Be= grenzung, vermbge welcher nur die Richtung nach aussen aufgehoben wird, nicht aber die nach ins nen, wird jene ursprüngliche Kraft gleichsam getheilt! und die übrigbleibende in das Ich selbst zus rüfgehende ist die ideale. Die redle wird zu ihrer Zeit gleichfalls gesest werden. — Und so er= scheint denn hier abermals in seinem vollsten Lichte der Saz: Reine Idealitat, keine Realitat, und umgekehrt. 4) Die ideale Thatigkeit wird sich batd zeigen, als die vorstellende. Die Bezic= hung des Triebes auf sie ist demnach zunennen der Bor:

Borstellungstrieb. Dieser Trieb ift bemnach die erste und hochste Aeusserung des Triebes, mit durch ihn wird das Ich erst Intelligenz. mußte es sich benn auch nothwendig verhalten, wenn je ein andrer Trieb zum Bewußtseyn kommen, im Ich als Ich statt finden follte. 5) Hieraus erfolgt denn auch auf das einleuchtenbste die Subordination der Theorie unter das Praktische es folgt, das alle theoretische Geseze auf prais tische, und da es wohl nur Ein praktisches Gesch geben durfte, auf ein, und eben daffelbe Gefez fic grunden; demnach das vollständigste System im ganzen Wesen; es folgt, wenn etwa der Trieb fich selbst sollte erhöhen lassen, auch die Erhöhung der Einsicht, und umgekehrt; es erfolgt die absolute. Freiheit der Reflexion, und Abstraktion auch in theoretischer Rufficht, und die Möglichkeit pflichte massig seine Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, und von etwas anderm abzuzirhen, ohne welche gar keine Moral möglich ist. Der Fatalismus wird von Grund aus zerstort, der sich barauf gründet, daß unser Handeln, und Wollen von dem Ensteme unsrer Vorstellungen abhängig sen, indem hier gezeigt wird, daß hinwiederum das System unster Vorstellungen, von unserm Triebe, und unserm Wils len abhänget: und dies ist denn auch die einzige Art ihn gründlich zu wiederlegen. — Kurz, es kommt durch dieses System Einheit, und Zusams

\$

manhang in den gauzen Menschen, die in so vielen Systemen fehlen.)

III.) In dieser Restexion auf sich selbst nun kann das Ich, als solches, nicht jum Bewußtsenn kommen, weil es seines Handelns unmittelbar sich nie bewußt Doch aber ist es nunmehr, als Ich, da; es versteht sich für einen möglichen Beobachter; und hier geht denn die Grenze, wo das Ich als lebens diges sich unterscheidet vom leblosen Körper, in welchem allerdings auch ein Trieb senn kann. — Es ist etwas da, für welches etwas da senn konne, ohnerachtet es fut fich felbst noch nicht Aber für dasselbe ist nothweisdig da eine ins nere treibende Kraft, welche aber, da gar kein Be= wußtseyn des Ich, mithin auch keine Beziehung darauf mbglich ist, blos gefühlt wird. Ein Zus stand, der sich nicht wohl beschreiben, wohl aber fühlen läßt, und in Absicht dessen jeder au sein Selbstgefühl verwiesen werden muß. (Der Philo: soph barf nicht in Absicht bes daß, (benn dies muß unter Voraussezung eines Ich streng erwiesen fenn), sondern lediglich in Absicht des mas, jeden an sein Selbstgefühl verweisen. Das Vorhanden= son eines gewissen Gefühls postutiren, heißt nicht gründlich verfahren. In der Zukunft läßt sich dies ses Gefühl freilich auch erkennbar machen, aber nicht burch sich selbst, sondern durch seine Folgen.)

Hier scheidet sich das lebendige vom leblesen, sags ten wir oben. Rraftgefühl ist das Princip alles idre Grundt. d. ges Wissenschaftst. Lebens; ist der Uebergang vom Tode zum Leben. Dabei, wenn es allein ist, bleibt freilich das Les ben noch höchst unvollständig; aber es ist doch schon abgesondert von der todten Materie.

#### IV.)

- Diese Kraft wird gefühlt, als etwas, treibens' des: das Ich fühlt sich getrieben, wie gesagt worden, und zwar hin aus aufser sich selbst getrieben. (Woher dieses hin aus, dieses aufser sich herkomme, läßt sich hier noch nicht einssehen, wird aber sogleich klar werden.)
- b) Gerade wie oben miß dieser Trieb wirken, was er kann. Die reale Thatigkeit bestimmt er nicht, d. i. es entsteht keine Kausas litat auf das Nicht = Ich. Die ideale, ledige lich vom Ich selbst abhängende, aber kann er bestimmen, und muß sie bestimmen, so gewiß er ein Trieb ist. — Es geht demnach die ideale Thatigkeit hinaus, und sezt etwas, als Objekt des Triebes; als dasjenige, was der Trieb her vorbringen würde, wenn er Kansalität hätte. — (Daß diese Produktion durch die ideale Thatigs keit geschehen musse, ist erwiesen; wie sie mbglich sonn werde, laßt sich hier noch gar nicht eins sehen, und sezt eine Menge anderer Untersuchungen voraus.).
- c) Diese Produktion, und das handelnde in ders selben kommt hier noch gar nicht zum Verrustsssehu; mithin entsteht dadurch noch gar nicht weder

weder ein Gefühl des Objekts des Triebes; ein solches ist überhaupt nicht nuglich — noch eine Anschauung desselben. Es entsteht darz aus gar nichts; sondern es wird hier dadurch nur erklärt, wie das Ich sich fühlen konne, als gestrieben nach irgend etwas unbekannstem; und der Uebergang zum folgenden wird erdfnet.

V.) Der Trieb sollte gefühlt werden, als Trieb, d.

i. als etwas, das nicht Rausalität hat. Inwiesern
er aber wenigstens zu einer Produktion seines Obs
jekts durch ideale Thätigkeit treibt, hat er allers
dings Rausalität, und wird insofern nicht gefühlt,
als ein Trieb.

Inwiesern der Trieb ausgeht auf reale Thatigsteit, ist er nichts bemerkbares, fühlbares, denn er hat keine Rausalität. Er wird bennach auch inssofern nicht gefühlt, als ein Trieb.

Wir vereinigen beides: — es kann kein Trieb gefühlt werden, wenn auf das Objekt desselben nicht ideale Thätigkeit geht; und diese kann darauf nicht gehen, wenn die reale nicht begrenzt ist.

Beides vereinigt giebt die Reslexion des Ich über sich als ein begrenztes. Da aber das Ich in dieser Reslexion seiner selbst sich nicht bewußt wird, so ist dieselbe ein blosses Gefühl.

Und so ist das Gefühl vollständig deducirt. Es gehört zu ihm ein bis jezt sich nicht ausserndes Ge= fühl der Kraft, ein Objekt desselben, das sich gleich= T. 2 falls nicht äussert, ein Gefühl des Zwanges, des Michtkönnens; und das ist die Aeusserung des Gerfühls, welche deducirt werden sollte.

## J. 9. Sechster lehrfaz.

Das Gefühl muß weiter bestimmt und bes grenzt werden.

**I.**)

begrenzt für sich selbst, und nicht etwa, wie schon vorher, oder wie der leblose elastische Körper, blos für einen Zuschauer ausser sich. Seine Thätigkeit ist für dasselbe aufgehoben — für dasselbe, sagen wir, denn wir von umsern böhern Gesichtspunkte aus sehen allers dings, daß es durch absolute Thätigkeit ein Obsiekt des Triebes ausser sich producirt hat, nicht, aber das Ich, welches der Gegenstand unser Untersuchung ist.

Diese gänzliche Vernichtung der Thätigkeit wie derstreitet dem Charakter des Ich. Es muß demend) so gewiß ks ein Ich ist, dieselbe, und zwar für sich, wiederherstellen, d. h. es muß sich wenigstens in die Lage sezen, daß es sich, wenn auch etwa erst in einer känftigen Reslexion frei, und unbegrenzt sezen könne.

Dieses Wiederherstellen seiner Thätigkeit gez schieht, laut unsrer Deduktion desselben, burch absolute Spontaneität, lediglich zufolge des Wessens sens des Ich, ohne allen besondern Antrick. Eisne Restexion auf das restektirende, als welche die gegenwärtige Handlung sich sogleich bewähren wird, ein Abbrechen einer Handlung, um eine andre an deren Stelle zu sczen — sndem das Ich oben beschriebenermaassen fühlt, handelt es auch, nur ohne Bewußtseyn; an die Stelle dieser Handelung soll eine andre treten, die das Bewußtseyn wenigstens möglich mache — geschieht mit absolluter Spontaneität. Das Ich handelt in ihr schlechthin, weil es handelt.

(Hier geht die Grenze zwischen blossem Leben, und zwischen Intelligenz, wie oben zwischen Tod, und Leben. Lediglich aus dieser absoluten Sponztaneität erfolgt das Bewußtsenn des Ich. — Durch kein Naturgesez, und durch keine Folge aus dem Naturgesez, sondern durch absolute Freischeit erheben wir uns zur Bernunft, nicht durch Uebergang, sondern durch einen Sprung. — Darum muß man in der Philosophie nothzwendig vom Ich ausgehen, weil dasselbe nicht zu bedueiren ist; und darum bleibt das Unternehzmen der Materialisten, die Aensserungen der Berznunft aus Naturgesezen, zu erklären, ewig unz ausführbar.)

2) Es ist sogleich klar, daß die geforderte Handlung, die blos und lediglich durch absolute Spontaneität geschieht, keine andre senn konne, als eine durch ideale Thätigkeit. Aber jede Hand-T 3 lung, so gewiß sie das ist, hat ein Objekt. Die jezige, die blos und lediglich im Ich begründet senn, lediglich allen ihren Bedingungen nach, von ihm abhängen soll, kann nur so etwas zum Objekt haben, was im Ich vorhanden ist. Aber es ist nichts in ihm vorhanden, denn das Gefühl. Sie geht demnach nothwendig auf das Gefühl.

Die Handlung geschieht mit absoluter Sponstaneität, und ist insofern, für den möglichen Beobachter, Handlung des Ich. Sie geht auf das Gefühl, d. h. zuförderst, auf das in der vorhergegangenen Ressexion, die das Gefühl aust machte, reflektirende. — Thätigkeit geht auf Thätigkeit; das in jener Ressexion ressektirende, oder, das fühlende wird demnach gesezt als Ich; die Ichheit des in der gegenwärtigen Funktion ressektirenden, das als sekt ches gar nicht zum Bewußtseyn kommt, wird darauf übertragen.

Das Ich ist dasjenige, was sich selbst bes
stimmt, laut der so ebeu vorgenommenen Argus
mentation. Demnach kann das fühlende nur ins
soseru als Ich gesezt werden, inwiesern es blos
durch den Trieb, demnach durch das Ich, dems
nach durch sich selbst zum Fühlen bestimmt ist,
d. i. lediglich, inwiesern es sich selbst, und
seine eigne Kraft in sich selbst sühlt.
— Nur das fühlende ist das Ich, und nur der
Trieb, inwiesern er das Gefühl, oder die Resterion

xion bewirkt, gebort zum Ich. Was über diese Grenze hinausliegt, — wenn etwas über sie hin= ausliegt, und wir wissen allerdings, daß etwas, nemlich der Trieb nach aussen über sie hinaus= liegt — wird ausgeschlossen; und dies ist wohl zu merken, denn das ausgeschlossne wird zu sei= ner Zeit wieder ausgenommen werden müssen.

Dadurch wird also das gefühlte in der gesgenwärtigen Reslexion, und für sie — gleichfalls Ich, weil das fühlende nur insofern Ich ist, inwiesern es durch sich selbst bestimmt ist, d. i. sich selbst fühlt.

- II.) In der gegenwärtigen Reflexion wird das Ich gezfezt als Ich, lediglich inwiesern es das fühlens de, und das gefühlte zugleich ist, und demnach mit sich selbst in Wechselwirkung steht. Es sell als Ich gesezt werden; es muß demnach auf die beschriez bene Weise gesezt werden.
  - Das fühlende wird gesezt als thatig im Gesühl, inwiesern es ist das restektirende, und insofern ist in demselben Gesühl das gefühlte leisdend; es ist Objekt der Resterion. Zugleich wird das sühlende gesezt als leidend im Gessühl, inwiesern es sich fühlt als getrieben, und insofern ist das gefühlte oder der Trieb thätig; er ist das treibende.
  - 2) Dies ist ein Widerspruch, der vereinigt werden muß, und der sich nur auf folgende Weise verei= I4 nigen

nigen läßt. — Das fühlende ist thätig in Beziehung auf das gefühlte; und in dieser Riff. ficht ist es nur thatig. (Daß es zur Reflexion getrieben ift, kommt in ihr nicht zum Bewusts fenn; es wird auf den Reflexionstrieb - zwar in unfrer philosophischen Untersuchung, nicht aber im ursprünglichen Bewußtseyn — gar nicht Rul-Er fällt in das, mas Gegens sicht genommen. stand des fühlenden ist, und wird in der Resterion über das Gefühl nicht unterschieden.) Unn aber foll es doch auch leidend seyn, in Bezichung auf einen Trieb. Dies ist der nach aussen, von welchem es wirklich getrieben wird, ein Nichts Ich durch ideale Thatigkeit zu produciren. (Nun ist es in dieser Kunktion allerdings thatig, aber gerade mie vorher auf sein Leiden, wird auf dies se seine Thatigkeit nicht reflektirt. Für fich selbst, in der Reflexion über sich, handelt es gezwungen, ohnerachtet dies ein Widerspruch zu senn scheint, der sich aber zu seiner Zeit auflösen wird. her der gefühlte Zwang etwas als wirklich vor= hauden zu sezen.)

auf das reflektirende zur Reflexion. Es ist in der gleichen Beziehung auf das reflektirende auch leidend, denn es ist Objekt der Reflexion. Auf das leztere aber wird nicht reflektirt, weil das Ich gesezt ist, als Eins, und eben dasselbe, als sich fühlend, und auf die Reflexion, als solche, nicht

nach leidend gesezt in einer andern Beziehung; nemlich inwiesern es begrenzt ist, und insefern ist das begrenzende ein Micht=Ich. (Icter Gegenstand der Restexion ist nothwendig hegrenzt; er hat eine bestimmte Quantität. Aber in und bei'm Restektiren wird diese Begrenzung nie von der Restexion selbst abgeleitet, weil insofern auf dieselbe nicht restektirt wird.)

- 4) Beides soll Ein und eben dasselbe Ich senu, und als solches gesezt werden. Dennoch wird das eine betrachtet, als thätig in Beziehung auf das Nicht = Ich; das andre als leidend in der gleichen Beziehung. Dort producirt durch ideale Thätigkeit des Ich ein Nicht = Ich; hier wird es durch dasselbe begrenzt.
- producirende Ich wurde selbst als leidend gesest, so auch das gefühlte in der Resterion. Das Ich ist demnach für sich selbst in Beziehung auf das Nicht-Ich immer leidend, wird seisner Thätigkeit sich gar nicht bewußt, noch wird auf dieselbe restektirt. Daher scheint die Reaslität des Dinges gefühlt zu werden, da doch nur das Ich gefühlt wird.

(Hier liegt der Grund aller Realität. Lediglich durch Beziehung des Gefühls auf das Ich, die wir jezt chgewiesen haben, wird Realität für das Ich undglich, vohl die des Ich, als die des Nicht = Ich. — Etwas, bas lediglich durch die Beziehung eines Ge fühls möglich wird, ohne daß das Ich seiner Ars schauung desselben sich bewußt wird, noch bewußt werden kann, und das daher gefühlt zu seyn scheint, wird geglaubt.

An Realität überhaupt, sowohl die des Ich, als bes Nicht=Ich findet lediglich ein Glaube statt.)

f. 10. Giebenter Lehrfag.

Der Trieb selbst muß gesezt, und bestimmt werden.

So wie wir jezt das Gefühl bestimmt, und erklätt haben, eben so muß auch der Trich bestimmt werden, weil er mit dem Gefühle zusammenhängt. Durch diese Erklärung kommen wir weiter, und gewinnen Feld innerhalb des praktischen Vermögens.

- Der Trieb wird gesezt, heißt bekanntermaassen:

  das Ich restektirt über denselben. Nun kann das In

  nur über sich selbst, und dasjenige, was für das

  selb:, und in ihm ist, was gleichsam demselben pegänglich ist, restektiren. Demnach muß der Trieb

  schon etwas im Ich, und zwar, in wie fern es

  durch die so eben aufgezeigte Reflex

  xion schon als Ich gesezt ist, bewirkt, —

  sich in denselben dargestellt haben.
- 2) Das sühlende ist als Ich gesezt. Dieses wurde durch den gefühlten ursprünglichen Trieb bestimmt, ans sich selbst herauszugehen, und wenigstens durch ideale Thätigkeit etwas zu produciren. Nun aber geht

geht der ursprüngliche Trieb gar nicht auf blosse idea:
le Thätigkeit, sondern auf Realität aus; und das Ich ist durch ihn daher bestimmt zur Hervorbringung einer Realität ausser sich. —
Dieser Bestimmung nun kann es keine Genüge thun,
weil das Streben nie Rausalität haben, sondern das Gegenstreben des Nicht=Ich ihm das Gleichgewicht halten soll. Es wird demnach, inwiesern es bestimmt ist durch den Trieb, beschränkt durch das Nicht=Ich.

- 3) Im Ich ist die immer fortdauernde Tendenz über sich selbst zu restektiren, sobald die Bedingung aller Resterion eine Begrenzung eintritt. Diese Bedingung tritt hier ein; das Ich muß demnach nothwendig über diesen seinen Zustand restektiren. In dieser Resterion nun vergist das restektirende sich selbst, wie immer, und sie kommt daher nicht zum Bewußtsenn. Ferner geschieht sie auf einen blossen Antried, es ist demnach in ihr nicht die geringste Neusserung der Freiheit, und sie wird, wie oben, ein blosses Gesühl?
- 4) Das Objekt dieser Resterion ist das Ich, das gestriebne, mithin idealiter in sich selbst thätige Ich: getrieben durch einen in ihm selbst liegenden Anstrieb, mithin ohne alle Willkühr, und Spontaneis tät. Aber diese Thätigkeit des Ich geht auf ein Objekt, welches dasselbe nicht realisiren kann, als Ding, noch auch darstellen, durch ideale Thäs

Thatigkeit. Es ist demnach eine Thatigkeit, die gar kein Objekt hat, aber dennoch unwiderschlich getrieben auf eins ausgeht, und die blos gefühlt wird. Eine solche Bestimmung im Ich aber nennt man ein Seknen; einen Trieb nach etwas völlig unbekannten, des sich blos durch ein Bedürfniß, durch ein Mische hagen, durch eine Leere, die Ausfüllung sucht, und nicht andeutet, woher? — essenbart.

— Das Ich sühlt in sich ein Sehnen; es fühlt sich bedürftig.

- nens, und das oben aufgezeigte der Begrenzung und des Zwanges mussen unterschies den, und auf einander bezogen werden. Dem der Trieb soll bestimmt werden; nun offenbart sich der Trieb durch ein gewisses Gefühl, demnach ist dieses Gefühl zu bestimmen; das kann aber ledige lich bestimmt werden der Art.
- 6) Wenn im ersten Gefühle das Ich nicht beschränkt wäre, würde im zweiten kein blosses Sehnen vorkommen, sondern Kausalität; denn das Ich könnte dann etwas ausser sich hervordringen, und sein Trich wäre nicht darauf eingeschränkt, das Ich selbst blos innerlich zu bestimmen. Umgekehrt, wenn das Ich sich nicht als sehnend fühlte, so könnte es sich nicht als beschrend das Ich seinend das Ich aus sehnens das Ich aus sich seich der Sehnens das Ich aus sich selbst herausgeht lediglich durch dieses

(St:

Gefühl im Ich und sur das Ich erst etwas, das ausser ihm senn soll, gesezt wird.

Dieses Sehnen ist wichtig, nicht nur für die praktische, sondern für die gesammte Wissenschafts= lehre. Lediglich durch dasselbe wird das Ich in sich selbst — ausser sich getrieben; lediglich durch dasselbe offenbart sich in ihm selbst eine Ausselt.)

- 7) Beide sind demnach synthetisch vereinigt, eins ist vhne das andre nicht möglich. Keine Begrenzung, kein Sehnen, keine Segrenzung. Beide sind einauder auch vollkommen entgegengesezt. Im Gefühl der Begrenzung wird das Ich lediglich als leidend, in dem des Sehnens auch als thätig gefühlt.
- 8) Beide gründen sich auf den Trieb, und zwar auf einen, und eben den selben Trieb im Ich. Der Trieb des durch das Nicht = Ich begrenzten, und lediglich dadurch eines Triebes fähigen Ich bestimmt das Restexions = Vermögen, und dadurch entsteht das Gefühl eines Iwanges. Derselbe Trieb bestimmt das Ich durch ideale Thätigseit aus sich herauszugehen, und etwas ausser sich hervorzuhrinz gen; und da das Ich in dieser Absticht eingeschräuft wird, so entsteht dadurch ein Sehnen, und durch das dadurch in die Nothwendigkeit des Restetirens gesetzte Resserions = Vermögen ein Gefühl des Sehnens. Es ist die Fragé, wie ein und eben derselbe Trieb ein entgegengesetzes hervorbringen

könne. Lediglich durch die Verschiedenheit der Araste, an welche er sich richtet. In der ersten Funktion richtet er sich lediglich an das blosse Restexionsvers niogen, das nur aussaßt, was ihm gegeben ist; in der zweiten an das absolute, freie, im Ich selbst begründete Streben, welches auf Erschaffen ansgeht, und durch ideale Thätigkeit wirklich erschaft; nur daß wir bis jezt sein — Produkt noch nicht kennen, noch vermögend sind, es zu erkennen.

- 9) Das Sehnen ist demnach die ursprüngliche, vollig unabhängige Neusserung des im Ich liegenden Strebens. Unabhängig, weil es auf gar keine Einschränkung Ruksicht nimmt, noch der durch aufgehalten wird. (Diese Bemerkung ist wichtig; denn es wird sich einst zeigen, daß dieses Sehnen das Behikul aller praktischen Geseze sen; und daß sie allein daran zu erkennen sind, ob sie sich von ihm ableiten lassen, oder nicht.)
- gleich ein Gefühl des Zwanges, welches seinen Grund in einem 'icht = Ich haben muß. Das Objekt des Schnens (dasjenige, welches das durch den Tried bestimmte Ich wirklich machen würde, wenn es Kaussalität hätte, und welches man vorläufig das Ideal nennen mag) ist dem Streben des Ich völlig anges messen, und congruent; dasjenige aber, welches durch Beziehung des Gefühls der Begrenzung auf das Ich, gesezt werden könnte, (und auch wehl wird gesezt werden) ist demselben widerstreitend.

•

Beide

Beide Objekte sind demnach einander selbst entge= gengesezt.

- fühl des Iwanges, und umgekehrt, ist das Ich in beiden sonthetisch vereinigt, ein und eben dasselbe Ich. Dennoch ist es in beiden Bestimmungen offenbar in Widerstreit mit sich selbst versezt; bez grenzt, und unbegrenzt, endlich und unsendlich Jugleich. Dieser Widerspruch muß gehosben werden, und wir gehen jezt daran, ihn deutlischer außeinander zu sezen, und befriedigend zu lösen.
- 12) Das Sehnen geht, wie gesagt, darquf aus, etwas ausser dem Ich wirklich zu machen. Das ver= mag es nicht; das vermag überhaupt, so viel wir einsehen, das Ich in keiner seiner Bestimmungen. -Dennoch muß dieser nach aussen gehende Trieb wir= Alber er kann wirken auf die ken, was er kann. ideale Thatigkeit des Ich, dieselbe bestimmen, aus sich herauszugehen, und etwas zu produciren. -Ueber dieses Vermögen der Produktion ist hier nicht zu fragen; dasselbe wird sogleich genetisch deducirt werden; wohl aber ist folgende Frage, die sich je=. dem, der mit uns fortdenkt, aufdringen muß, zu Warum machten wir doch diese Fols beautworten. gerung, ohngeachtet wir ursprünglich von einem Tries be nach aussen ausgegangen sind, nicht eber? Die Antwort hierauf ist folgende: Das Ich kann sich für sich selbst gultig (denn davon allein ist hier die Rede, und für einen möglichen Zuschauer haben

haben wir schon oben biese Folgerung gemacht) nicht nach auffen richten, ohne fich felbst erft be arenzt zu haben; denn bis dabin giebt es weber ein Innen; noch ein Auffen für baffelbe. Diest Ba grenzung seiner selbst geschah durch bas beducine Selbstgefühl. Dann kann es sich eben so me nig nach aussen richten, wenn nicht die Aussen Welt sich ihm in ihm selbst auf irgend eine Art offenbart. Dies aber geschieht erst durch bas Sehnen. 13) Es fragt sich, wie, und was die durch das Sehnen bestimmte ideale Thatigkeit des Ich produciren werde? - Im Ich ist ein bestimmtes Gefihl der Begreuzung = X. - Im Ich ist ferner ein Mber Realität auf Realität ausgehendes Sehnen. auffert fich fur das Ich nur durche Gefihl: also bas Schnen geht auf ein Gefühl aus. : Mun ift bas Ge fühl X nicht das erschnte Gefühl; denn dann fühl te bas Ich sich nicht begrenzt, und nicht fet nend; und fühlte sich überhaupt gar nicht; sondern vielmehr das entgegengesezte Gefühl - X. Das Objekt, welches vorhanden senn muste, wenn das Gefähl — X im Ich statt finden sollte, und welches wir selbst - X nennen wollen, muste producirt werden. Dies ware das Ideal. nun entweder das Objekt X (Grund des Gefühls der Beschränkung X) selbst gefühlt werden, so wäs re burch blosse Gegensezung das Objekt. Aber dies ist unmbglich, weil das Ich zu sezen. nie ein Objekt fühlt, sondern nur sich selbst; das Sb.

Dhjekt aber lediglich produciren kann durch ideale Thatigkeit. — Oder konnte etwa das Ich das Ges fahl - X selbst in sich erregen, so ware es vers mogend, beide Gefühle selbst unmittelbar unter fich zu vergleichen, ihre Berschiedenheit zu bemerken, und sie in Objekten, als den Grunden derselben, dars Aber das Ich kann kein Gefühl in fich erregen; sonst hatte es Rausalitat, die es doch nicht haben soll. (Dies greift ein in ben Saz ber theos retischen Wissenschaftslehre: das Ich kann sich nicht selbst begrenzen.) — Die Aufgabe ist demnach keine geringere, als daß unmittelbar aus dem Gefühle der Begrenzung, welches sich weiter auch gar nicht bestimmen läßt, auf das Objekt des ganz entgegenges fezten Sehnens geschlossen werde: daß bas 3ch blos nach Anleitung des ersten Gefühls durch ideale Thas tigkeit es hervorbringe.

- vas Neelles; das des Sehnens hat keine Realität, aber es soll sie zufolge des Sehnens haben, denn dasselbe geht aus auf Realität. Beide sind einander entgegengesezt, weil durch das eine das Ich sich besgrenzung herauszugehen. Was das Eine ist, ist nicht das andre. Soviel, und weiter nichts, läßt vor jezt sich von beiden sagen.
- Is) Wir gehen tiefer ein in die Untersuchung. Das Ich hat nach obigem durch freie Reslexion über das Gefühl sich gesezt als Ich, nach dem Grundsaze:

das sich selbst sezende, das, was bestimmend, und bestimmt zugleich ist, ist das Ich. — Das Ich hat demnach in dieser Restexion, (welche sich als Selbst gefühl äusserte) sich selbst bestimmt, völlig umsschrieben, und begrenzt. Es ist in derselben abs solut bestimmen d.

16) An diese Thatigkeit richtet sich der nach ausset gehende Trieb, und wird daher in dieser Ruksicht ein Trieb zum Bestimmen, zum Mobificis ren eines Etwas ausser dem Ich, der durch das Gefühl überhaupt schon gegebnen Realität. — Das Ich war das bestimmte, und bestimmende zugleich. Es wird durch den Trieb nach aussen getrieben, heißt: es soll das bestimmende seyn. Alles Bestimmen aber sezt einen bestimmbaren Stoff voraus. Das Gleichgewicht muß gehalten werden; also die Realität bleibt immerfort was sie mar, Realität, etwas auf das Gefühl beziehbares; es ist für sie als solche, als blosser Stoff, gar keine Modifikation denkbar, als die Vernichtung, und ganzliche Aufhebung. Aber ihr Dasenn ift die Bedingung des Lebens; was nicht lebt, in dem kann kein Trieb- senn, und es kann kein Trieb bes Lebenden ausgehen auf Bernichtung des Lebens. Mithin geht der im Ich sich aussernde Trieb gar nicht auf Stoff überhaupt, sondern auf eine gewisse Bestimmung des Stoffes. (Man kann nicht Die Stoffheit, sagen: verschiedner Stoff. Mates

Materialität ist schlechthin einfach; sondern Stoff mit verschiednen Bestimmungen.)

- 47) Diese Bestimmung durch den Trieb ist es, welsche gefühlt wird, als ein Sehnen. Das Sehst nen geht demnach gar nicht aus auf Hervorbrinsgung des Stoffs, als eines solchen, sondern auf Modification desselben.
- vhne Reslexion auf die Bestimmung des Ich durch den aufgezeigten Trieb, wie sich von selbst versteht. Diese Reslexion war nicht möglich, ohne Begrenzung des Triebes, und zwar ausdrüflich des Triebes nach Bestimmung, welcher allein sich im Sehnen äussert. Alle Begrenzung des Ich aber wird nur gefühlt. Es fragt sich, was das für ein Gestühltspen möge, durch welches der Trieb des Bestimmens, als begrenzt, gefühlt wird.
- keit. Es muste demmach, wenn das geforderte Gestühl möglich senn soll, durch diese ideale Thätigkeit schon ein Objekt bestimmt worden senn, und diese Hahl beziehen. Hierbei entstehen folgende Frazgen: 1) wie soll die ideale Thätigkeit zur Möglichsteit und Wirklichkeit dieses Bestimmens kanigkeit zur Möglichsteit und Wirklichkeit dieses Bestimmens kommen?

  2) wie soll dieses Bestimmen sich auf das Gesühlt beziehen können?

Auf die erste antworten wir: es ist schon oben eine Bestimmung der idealen Thatigkeit des Ich durch

ben Trieb, ber beständig wirken muß, so viel er Durch sie muß zufolge kann, aufgezeigt worden. dieser Bestimmung zufdrderst ber Grund der Be grenzung, als übrigens durch sich selbst vollig bestimmtes Objekt, gesett worden senn; welches Dbjekt aber eben barum nicht zum Bewußtsepn kommt, Dann ist so eben ein Trieb im nod) kommen kaun. Id) nach blosser Bestimmung angegeben worten; und ihm zufolge muß die ideale Thatigkeit vors erste wenigstens streben, darauf ausgehen, das gesett Objekt zu bestimmen. — Wir konnen nicht fo gen, wie das Ich zufolge des Triebes das Objekt bestimmen solle; aber wir wissen wenigstens soviel, daß es nach diesem im Innersten seines Wesens ges grundeten Triebe bas bestimmende, bas im Be stimmen blos, lediglich, und schlechthin thatige seyn solle. Kann nun, selbst wenn wir vou dem schon bekannten Gefihle des Sehnens abstrahiren, dessen Anwesenheit allein schon über unfre Frage entscheidet — kann, sage ich, dieser Bestimmungstrieb, nach reinen Gründen, a priori, Kausalität haben, befriedigt werden, ober nicht? Auf seine Begranzung grundet sich die Mbglichkeit eines Sehnens; auf dessen Möglichkeit die Mog: lichkeit eines Gefühls, auf dieses — Leben, Bewußtsenn, und geistiges Dasenn überhaupt. Der Bestimmungstrieb hat demnach, so gewiß das 3ch Davon aber fann, eben Ich ist, keine Rausalität. so wenig wie oben bei'm Streben überhaupt, bet Grund

Grund nicht in ihm selbst liegen, denn dann wäre er kein Tried: mithin in einem Gegentriche des Nicht=Ich, sich selbst zu bestimmen, in ei= ner Wirksamkeit desselben, die völlig unabhängig von dem Ich, und seinem Triebe ist, ihren Weggeht, und nach ihren Gesezen sich richtet, wie die=

ser sich nach den seinigen richtet.

Ist bemnach ein Objekt, und sind Bestimmuns gen desselben an sich, d. i. durch die eigne innere Wirksamkeit der Natur hervorgebrachte (wie wir ins dessen hypothetisch annehmen, für das Ich aber sogleich realisiren werden:) ist ferner die ideale (anschauende) Thätigkeit des Ich durch den Trieb hins ausgetrieben, wie wir erwiesen haben, so wird und muß das Ich das Objekt bestimmen. Es wird in dieser Bestimmung durch den Trieb geleitet, und geht darauf aus, es nach ihm zu bestimmen; es sieht aber zugleich unter der Einwirkung des Nicht: Ich, und wird durch dasselbe, durch die wirkliche Bes schassenheit des Dinges begrenzt, dasselbe in höherm oder niederem Grade nicht nach dem Triebe bestims men zu können.

Durch diese Beschränkung des Triebes wird das Ich begrenzt; es entsteht, wie bei jeder Begrenzung des Strebens, und auf die gleiche Art ein Gestühl, welches hier ein Gesühl der Begrenzung des Ich, nicht durch den Stoff, sondern durch die Beschaffenheit des Stoffes ist. Und so ist denn auch zugleich die zweite Frage, wie die Beschaffen

(Cranz

schränkung des Bestimmens sich auf das Gefühl be. ziehen moge, beantwortet.

- 20) Wir erdrtern weiter, und beweisen schärfer das
  - Das. Ich bestimmte sich selbst durch absolute Sponstaneität, wie oben gezeigt worden. Diese This tigkeit des Bestimmens ist es, an welche der gezemwärtig zu untersuchende Trieb sich wendet, und sie nach aussen treibt. Wollen wir die Bestimmung der Thätigkeit durch den Trieb gründzlich kennen lernen, so mussen wir vor allen Dinsgen sie selbst gründlich kennen.
  - b) Sie war im Handeln blos und lediglich refletztirend. Sie bestimmte das Ich, wie sie es fand, ohne etwas in ihm zu verändern; sie war, konnte man sagen, blos bildend. Der Triebkann nicht, noch soll er etwas hineinlegen, was in ihr nicht ist: er treibt sie demnach lediglich zum Nachbilden dessen, was da ist, so wie es da ist; zur blossen Anschauung, keinesweges aber zum Modissieren des Dinges durch reale Wirkssamkeit. Es soll nur im Ich eine Bestimmung hervorgebracht werden, wie sie im Nicht = Ich ist.
  - E) Dennoch aber mußte das über sich felbst restels tirende Ich in einer Rüksicht den Maasstab des Restektirens in sich selbst haben. Es gieng nemlich auf das, was (realiter) bestimmt und bestimmend zugleich war, und sezte es als Ich. Daß ein solches da war, hieng nicht

nicht von ihm ab, inwiefern wir es blos, als reflektirend betrachten. Aber warum reflektirte es nicht auf weniger, auf das bestimmte allein, oder auf das bestimmende allein? warum nicht auf mehr? warum dehnte es den Umfang seines Ge= genstandes nicht aus? Davon konnte der Grund auch schon darum nicht ausser ihm liegen, weis die Ressexion mit absoluter Spontaneität geschah. Es mußte demnach das, was zu jeder Reslexion gehört, die Begrenzung desselben, lediglich in sich selbst haben. - Daß es so war, geht auch aus einer andern Betrachtung hervor. Das Ich soll= Das "bestimmt und bestime. te gesezt werden. mende zugleich" wurde als Ich gesezt. Diesen Maakstab hatte das reflektirende in sich selbst, und brachte ihn mit zur Reslexion hinzu; denn es selbst, indem es durch absolute Epon= taneität reflektirt, ist bas bestimmende und bestimmte zugleich.

Hat etwa das reflektirende auch für die Bestimmung des Nicht=Ich ein solches inneres Gestez der Bestimmung, und welches?

Diese Frage ist leicht zu beantworten, aus den schon oben angeführten Gründen. Der Trieb geht auf das reslektirende Ich, so wie es ist. Er kann demselben nichts geben, oder nehmen, sein inneres Gesez der Bestimmung bleibt das gleiche. Alles, was Gegenstand seiner Reslerion, und seines (idealen) Bestimmens seyn soll, muß

(realiter) "bestimmt und bestimmendes per gleich, senn; so auch bas zu bestimmenbe Richt 3ch. Das subjektive Gefez der Bestimmung if daher dieses, daß etwas bestimmtes.und bestimmendes zugleich, ober burch fich' felbst bestimmt fen: und ber Bestimmungs. trieb geht darauf aus, es so zu finden, und ift nur unter dieser Bedingung zu befriedigen. -Er verlangt Bestimmtheit, vollkommne Totalität und Ganzheit, welche lediglich in diesem Merkmale besteht. Was, inwiefern es bestimmtes ift, nicht auch zugleich bas bestimmende ist, ift insofern bewirktes; und dieses bewirkte wird, als etwas frembars tiges, vom Dinge ausgeschlossen, durch die Grenze, welche die Reflexion zieht, abgesondert, und aus et was anderm erklart. Was, in wiefern es bestimmend ift, nicht zugleich das bestimmte ift, ift insofern Urfache, und das Bestimmen wird auf etwas anders bezogen, und badurch aus ber bem Dinge durch die Reflexion gesezten Sphare ausgeschloffen. Rur, inwiefern das Ding mit fich selbst in Bechselwitz tung steht, ist es ein Ding, und daffelbe Ding. Dieses Merkmal wird durch den Bestimmungs trieb aus dem Ich heraus übergetragen auf die Dinge-; und diese Bemerkung ist wichtig.

(Die gemeinsten Beispiele dienen zur Erläuterung. Warum ist süß, oder bitter, roth, oder gelb u. s. f. eine 1 fache Empsindung, die nicht weiter zerlegt wird in hrere — oder warum ist es überhaupt eine für sich bespende Empsindung, und nicht blos ein Bestandtheil eis andern? Davon muß doch offenbar im Ich, für !Iches es eine einfache Empsindung ist, der Grund zen; in ihm muß daher a priori ein Gesez der Besenzung überhaupt seyn.)

- d) Der Unterschied des Ich, und Nicht = Ich, bleibt bei dieser Gleichheit des Bestimmungsgesezes im= mer. Wird über das Ich restektirt, so ist auch das restektirende, und restektirte gleich, eins und eben dasselbe, bestimmt, und bestimmend: wird über das Nicht = Ich restektirt, so sind sie entge= gengesezt; denn das restektirende ist, wie sich von selbst versteht, immer das Ich.
- Dier ergiebt sich zugleich der strenge Beweis,
  baß der Bestimmungstrieb nicht auf reale Modis
  station, sondern lediglich auf ideales Bestimmen,
  Bestimmen für das Ich, Nachbilden, ausgehe.
  Dasjenige, was Objekt desselben senn kann, muß
  realiter vollkommen durch sich selbst bestimmt
  senn, und da bleibt für eine reale Thätigkeit des
  Ich nichts übrig, vielmehr stünde eine solche mit
  der Bestimmung des Triebes in offenbarem Wis
  derspruche. Wenn das Ich realiter modisieirt,
  so ist nicht gegeben, was gegeben senn sollte.
- 21) Es fragt sich nur, wie, und auf welche Weise bem Ich das bestimmbare gegeben werden solle; und durch die Beantwortung dieser Frage kommen

wir abermals tiefer in den shuthetischen Zusam hang der hier aufzuzeigenden Handlungen binein. Das Ich reflektirt über sich, als das bestimmte bestimmende zugleich, und begrenzt sich insofern; (es gerade so weit, als das bestimmt und bestimmende geh aber es ist keine Begrenzung ohne ein Begrenz des. Dieses begrenzende, dem Ich entgegenzuseze kann nicht etwa, wie in der Theorie postulirt wird, de die ideale Thatigkeit producirt werden, sondern es n dem Ich gegeben senn, in ihm liegen. Go etwas fu sich nun allerdings im Ich vor, nemlich basjeuige, n in dieser Reslexion ausgeschlossen wird, wie oben geze worden. — Das Ich sezt sich nur insofern als Ich, wiefern es ist das bestimmte, und bestimmend aber es ist beides nur in idealer Rüksicht. Sein Etrel nach realer Thatigkeit aber ist begrenzt; ist insofern! sezt, als innere, eingeschloßne, sich felbst bestimmer Kraft (d. i. bestimmt und bestimmend zugleich,) od da sie ohne Aeusserung ist, intensiver Stoff. wird reflektirt, als solchen; so wird er demnach durch ! Gegensezung nach aussen getragen, und das an fic und ursprünglich subjektive in ein objektives w wandelt.

3) Hier wird ganz deutlich, woher das Gesez; de Ich kann sich nicht als bestimmt sezen, ohne sie ein Nicht = Ich entgegenzusezen, entstehe. — Nen lich wir hatten, nach jenem nun sattsam bekannte Geseze gleich anfangs so folgern konnen: soll de Ich sich bestimmen, so muß es sich nothwendig et

<u>)</u>

was entgegensezen; aber da wir hier im praktischen Theile der Wissenschaftslehre sind, und daher allents balben auf Trieb, und Gefühl ausmerken müssen, batten wir dieses Gesez selbst von einem Triebe abs zuleiten. — Der Trieb, der ursprünglich nach aussen geht, wirkt, was er kann, und da er nicht auf reale Thätigkeit wirken kann, wirkt er wenigstens auf ideale, die ihrer Natur nach gar nicht eingesschränkt werden kann, und treibt sie nach aussen. Daher entsteht die Gegensezung; und so hängen durch den Trieb, und im Triebe zusammen alle Bestimsmungen des Bewußtsenns, und insbesondre auch das Bewußtsenn des Ich, und Nicht-Ich.

- des subjektive wird in ein objektives verwandelt; und umgekehrt, alles objektive ist urspränglich ein subjektives. Ein völlig passendes Beispiel kann nicht angeführt werden; denn es ist hier von einem bestimmten überhaupt, das weiter auch gar nichts ist, denn ein Bestimmtes, die Rede; und ein solches kann gar nicht im Bewustsenn vorkommen, wovon wir den Grund bald sehen werden. Jedes bestimmte, so gewiß es im Bewustsenn vorkommen soll, ist nothwendig ein besonderes. Durch Beispiele von der leztern Art aber läst sich die oben geschehne Behauptung ganz klar im Beswustsenn nachweisen.
- oder dergl. Eine solche Bestimmung ist offenbar etwas lediglich subjektives; und wir hossen nicht, daß irgend ies mand,

mand, der diese Worte nur versteht, das abläugnen wer Was suß oder sauer, roth oder gelb sep, läßt fa schlechthin nicht beschreiben, sondern blos fühlen, and es laßt sich durch keine Beschreibung dem andern mitthellen sondern ein jeder muß den Gegenstand auf sein eignes Ge fühl beziehen, wenn jemals eine Renntniß meiner Empfin dung in ihm entstehen soll. Man kann nur fagen: in mir ift die Empfindung des bittern, bes füssen, u. f. f. und weiter nichts. - Dann aber, gen sezt auch der andre bezieht den Gegenstand auf sein Ge fühl; woher wißt ihr denn auch, daß die Renntnig em rer Empfindung badurch in ihm entstehe, daß er gleich formig mit euch empfinde? Woher wißt ihr, daß 3. 3. der Zuker gerade benjenigen Eindruk auf ben Geschmak desselben mache, den er auf den eurigen macht? 3wer nennt ihr dasjenige, was in euch entsteht, wenn ihr 3m fer est, suß, und er, und alle eure Mitburger nennen es mit euch auch siß; aber biefes Einverstandniß ift le. diglich in den Worten. Woher wißt ihr denn aber, daß, was ihr beide suß nennt, ihm gerade das ist, was es euch ist? Darüber läßt in Ewigkeit sich nichts ausmes chen; die Sache liegt im Gebiete des lediglich subjektiven, und ist gar nicht objektiv. Erst mit der Synthesis bes Bufers, und einem bestimmten, an fich subjettie ven, aber lediglich durch feine Bestimmtheit überhaupt objektiven Geschmake geht die Sache iber auf das Feld der Sbjektivitat. — Won solchen lediglich subjektiven Beziehungen auf das Gefühl geht alle unste

rkenntniß aus; ohne Gefühl ist, gar keine Vorstellung pes Dinges ausser uns möglich.

Diese Bestimmung eurer selbst nun übertragt ihr gleich auf etwas auffer euch; mas eigentlich Accidens res 3ch ift', macht ihr zu einem Accidens eines Dinges, s auffer euch senn soll, (genothigt durch Geseze, die in r-Biffenschaftslehre zur Genüge aufgestellt worden sind) nes Stoffes, der. im Raume ausgehreitet yn, und benselben ausfüllen soll. Daß dies Stoff selbst wohl nur etwas in euch vorhandnes, ledig= h subjektives senn moge, darüber sollte euch wenigstens i Berdacht schon langst entstanden sepn, daher, weil e ohne weiteres, ohne daß etwa ein neues Gefühl von iem Stoffe hinzukomme, etwas eurem eignen Gestands se nach lediglich subjektives darauf zu übertragen verigt; weil ferner ein solcher Stoff, ohne ein barauf zu ertragendes subjektives für euch gar nicht da ist, und daher für euch weiter auch gar nichts ist, als der Tra-· bes aus euch heraus zu übertragenden subjektiven, des= thr bedürfet. — Indem ihr das subjektive darauf über= get, ist er ohne Zweifel in euch, und für euch ba. ire er nun ursprünglich ausser euch da, und von aussen die Möglichkeit der Sonthesis, die ihr vorzunehmen it, in euch gekommen, so muste er etwa burch bie Aber die Sinne liefern nne in euch gekommen senn. blos ein subjektives, von der Art des oben aufgezeig= der Stoff, als solcher, fallt keinesweges in die Sinsondern kann nur durch produktive Einbildungskraft vorfen, oder gedacht werden. Gesehen wird er doch mohl

wohl nicht, noch gehort, noch geschmeft, noch gerocher aber er fallt in den Sinn des Gefühls (tactus), michte vielleicht ein im Abstrahiren ungeübter einwerfen. dieser Sinn kundigt sich doch nur durch die Empfindung eines Widerstandes, eines Nichtkonnens an, bas subjet tiv ist; das Widerstehende wird doch hoffentlich nicht gefühlt, sondern nur geschlossen. nur auf die Oberfläche, und diese kundigt sich immer durch irgend ein subjektives an, daß sie z. B. rauh oder gelind, kalt oder warm, hart oder weich, u. dgl. ist; nicht aber in das Innere des Körpers. Warum verbreitet ihr dent zuforderst diese Warme, oder Kälte, die ihr fühlt (zusammt der Hand, mit welcher ihr sie fühlt) über eine ganze breite Flache, und sezet sie nicht in einen einzigen Punkt? Dann, wie kommt ihr denn dazu, noch ein Inneres des Körpers zwischen den Flachen anzunehmen, das ihr doch nicht fühlt? Dies geschieht offenhar durch die produktive Einvildungskraft. — Doch haltet ihr diesen Stoff für etwas objektives, und das mit Recht, weil ihr alle über das Vorhandensenn desselben übereinkommt, und übereinkommen mußt, da sich die Produktion deffelben auf ein allgemeines Gesez aller Vernunft grundet.

22.) Der Trieb war gerichtet an die über sich selbst restettirende, sich selbst als Ich bestimmende Thäs tigkeit desselben, als solche. Es liegt temnach ausdrüflich in der Bestimmung durch ihn, daß das Ich es senn solle, welches das Ding bestimmt — temnach, daß das Ich über sich selbst in diesem Bessimmen restektiren solle. Es muß restektiren, d. i.

sieser Restexion zurükkommen. Hier betrachten wir sie blos, als ein Hilsomittel, um in unserer Untersuchung weiter vorzurüken.)

- nicht zugleich auf mehrere Objekte gehen. Sie sollte das Richt=Ich, das wir X nennen wollen, beskinnnen. Das Ich soll jezt in die sem Beskinnsmen. Das Ich soll jezt in die sem Beskinnsmen welcht, auf sich selbsk restektiren. Dies ist nicht möglich, ohne daß die Handlung des Beskimmens (des X) abgebrochen werde. Die Resterion des Ich über sich sollsst geschicht mit absoluter Spontancität, mitshin auch das Abbrechen. Das Ich bricht die Handslung des Bestimmens ab, durch absolute Spontancität.
- 24.) Das Ich ist demnach im Bestimmen beschränkt, und daraus entsteht ein Gefühl. Es ist beschandt, denn der Trieb des Bestimmens gieng nach aussen ohne alle Bestimmung, d. i. in das Unendliche. Er hatte überhaupt die Regel in sich, über das realiter durch sich selbst bestimmste, als Eins, und eben dasselbe zu restektiren; aber kein Gesez, daß dasselbe, daß in unserm Falle X, gehen sollte bis B oder bis C u. s. f. f. Text ist dieses Bestimmen abgebrochen in einem bestimmsten Punkte, den wir C nennen wollen. (Was dies für eine Begrenzung sey, lasse man indessen an seise nen Ort gestellt; hite sich aber, an eine Begrenz

zung im Raume zu denken. Es ift von einer Begrenzung der Intension die Rede, z. B. von bem, was das suffe vom sauren, u. dgl. scheidet.) Ass es ist eine Beschränkung bes Bestimmungstrie bes ba, als die Bedingung eines Gefühls. Es if ferner eine Reflexion barüber da, als die ans dere Bedingung desselben. Denn indem die freie Thatigkeit des Ich das Bestimmen des Objekts als bricht, geht ste auf das Bestimmen, und die Be grenzung, den ganzen Umfang desielben, ber eben dadurch ein Umfang wird. Aber dieser Freiheit seis mes Handelns wird das Ich sicht bewußt; daher wird die Begrenzung dem Dinge zugeschrieben. Es ist ein Gefühl der Begrenzung des Ich durch die Bestimmtheit des Dinges, oder ein Gefühl eis nes bestimmten, einfachen.

25.) Wir beschreiben jezt die Restexion, welche an die Stelle des abgebrochnen, und durch ein Gefähl als abgebrochen sich verrathenden Bestimmens tritt. — In ihr soll das Ich sich als Ich, d. i. als das in der Handlung sich selbst bestimmende sezen. Es ist klar, daß das, als Produkt des Ich gesezte nichts anders senn konne, als eine Anschauung von X ein Bild desselben, keinesweges aber X selbst, wie aus theoretischen Grundsäzen, und selbst aus dem oben gesagten erhellet. Es wird gesezt als Produkt des Ich in seiner Freiheit, heißt: es wird als zu fällig gesezt, als ein solches, das nicht northwendig so senn muste, wie es ist, sondern auch anders senn könnte.

könnte. — Würde das Ich seiner Freiheit im Bilsden (dadurch, daß es auf die gegenwärtige Resterion selbst wieder restetirte) sich bewußt, so würde das Bild gesezt als zufällig in Beziehung auf das Ich. Eine solche Resterion sindet nicht statt; es muß demnach zufällig gesezt werden in Bezies hung auf ein anderes Nicht Sch, das ans dis jezt noch gänzlich unbekannt ist. Wir erdreten dies hier im Allgemeinen gesagte vollständiger.

X mußte, um dem Geseze der Bestimmung angemeffen zu sepn, durch sich selbst bestimmt (bestimmt und bestimmend zugleich) seyn. Dies nun ift es laut unsers Postulats. Run foll X fetner, vermbge des vorhandnen Gefühls, gehen bis Cund wicht weiter; aber auch bestimmt so weit. bies sagen wolle, wird sich bald zeigen.) Bon bies fer Bestimmung liegt im idealiter bestimmenden, oder anschauenden Ich gar kein Grund. Es hat das für kein Gesez. (Geht etwa das sich selbst bestims . mende nur so weit? Theils wird sich zeigen, baß lediglich an fich selbst betrachtet bies weiter, b. f. bis in die Unendlichkeit hinaus gehe; theils, wenn auch etwa da, in dem Dinge, ein Unterschied seyn sollte, wie kommt er in den Wirkungskreis des ideas len Ich? wie wird er diesem zugänglich, da daffels be mit dem Nicht = Ich gar keinen Berührungepunkt hat, lediglich insofern idealiter thatig ist, imvie= fern es keinen solchen Berührungspunkt hat, und durch das Nicht = Ich nicht begrenzt wird? — Populår ausgedrüft: warum ist süß etwas and eres, als sauer, demselben entgegengesezt? Ueberhampt etwas bestimmt es ist beides. Aber ausser diesem allgemeinen Charakter, welches ist ihr Unterscheisdungsgrund? Lediglich in der idealen Thätigkeit kann er nicht liegen, denn von beiden ist kein Besgriff möglich. Dennoch muß er wenigstens zum Theil im Ich liegen; denn es ist ein Unterschied für das Ich.)

Demnach schwebt das ideale Ich mit absoluter Freiheit über und innerhalb der Grenze. Seine Grenze ist völlig unbestimmt. Kann es in dieser Lage bleiben? Reinesweges; denn es soll jezt, laut des Postulats über sich selbst in dieser Anschauung restektiren, sich mithin in derselben bestimmung voraus. zen; denn alle Resterion sezt Bestimmung voraus.

Die Regel der Bestimmung überhaupt ist uns wohl bekannt; es ist etwas mir insofern bestimmt, inwies fern es durch sich selbst bestimmt ist. Demnach müste das Ich in jenem Anschauen des X sich selbst die Grenze seines Anschauens sezen. Es müßte sich durch sich selbst bestimmen, eben den Punkt Cals Grenzpunkt zu sezen, und X würde deumach durch die absolute Spontaneität des Ich bestimmt.

26.) Aber — diese Argumentation ist wichtig. — X ist ein solches, das sich nach dem Geseze der Bestimmung überhaupt, durch sich selbst bestimmt, und et ist lediglich insveren Gegenstand der postulirten Ansschauung, inwiesern es sich durch sich selbst bestimmt.

- Bestimmung des Wesens geredet; aber die aussere ber Begrenzung solgt daraus unmittelbar. X=X inwiesern es bestimmt, und bestimmend zugleich ist, und es geht soweit, soweit es das ist, z. B. dis C. Soll das Ich X richtig, und der Sache angemessen begrenzen, so muß es dasselbe in C begrenzen, und man konnte daher nicht sagen, die Begrenzung geschehe durch absolute Spontaneistät. Beides widerspricht sich, und dürfte eine Une terscheidung nothig machen.
- fühlt, und nicht angeschaut. Die frei gesetze soll blos angeschaut, und nicht gefühlt wersben. Beides aber, Anschauung und Gefühl haben keinen Zusammenhang. Die Anschauung sieht, aber sie ist leer; das Gefühl bezieht sich auf Realität, aber es ist blind. Doch soll X der Wahrheit nach, und so wie es begrenzt ist, bez grenzt werden. Demnach wird eine Vereinigung, ein synthetischer Zusammenhang des Gefühls, und der Anschauung gefordert. Wir untersuchen die lezztere noch weiter, und dadurch werden wir unverzmerkt auf den Pumtt kommen, den wir suchen.
- 28.) Das anschauende soll X durch abselute Spontas neität begrenzen, und zwar so, daß X als lediglich durch sich selbst begrenzt erscheine war die Forsberung. Diese wird dadurch erfüllt, wenn die ideas le Thätigkeit durch ihr absolutes Produktionsvermbs

gen, über X hinaus (im Pumtte B C D il. f. m. denn den bestimmten Grenzpunkt kann die ibeale Thatigkeit weder selbst sezen, noch kann er ihr ummittelbar gegeben werden) ein Y fezt. - Diefes Y als entgegengesezt einem innerlich bestimmten, einem Etwas, muß 1) selbst Etwas senn, d. i. bestimmt, und bestimmend zugleich nach bem Geseze ber Bestimmtheit überhaupt 2) es soll X entgegengesetz seyn oder daffelbe begrenzen, d. h. zu X, inwiefen es bestimmend Ast, verhält sich Y nicht wie das be stimmte, und inwiefern es bestimmt ist, verhalt fic Y nicht dazu wie bas bestimmende; und umgefehrt. Es soll nicht mbglich senn, beibe zusammenzufassen, auf beide zu reflektiren, als auf Eins. (Es ift wohl zu merken, daß hier die Rede nicht ist von relativer. Bestimmung, pder Begrenzung; in dieser stehen ste allerdings; sondern von innerer, in dieser stehen st Jeder mögliche Punkt von X steht mit je dem möglichen Punkte von X in Wechselwirkung; so auch in Y. Nicht aber jeder Punkt von Y steht mit jedem von X in Wechselwirkung, und imge-Sie find beide Etwas; aber jedes ist etwas anderes; und dadurch kommen wir denn erft zum Aufwerfen und zur Beantwortung der Frage: Bas find sie? Dhne Gegensezung ist das ganze Richt Ich Etwas, aber es ist kein bestimmtes, besonde res Etwas, und die Frage: Bas ift dies ober je nes, hat gar keinen Ginn; benn fie wird lediglich durch Gegensezung beantwortet.)

Dies ist es, wozu der Trieb die ideale Thatigkeit bestimmt; das Gesez der geforderten Handlung ist nach der obigen Regel leicht zu deduciren, nemlich: X und Y sollen sich wechselseitig ausschliessen. Wir komen diesen Trieb, inwiesern er, wie hier, blos an die ideale Thatigkeit sich richtet, nennen den Trieb nach Wechselbestimmung.

ag.) Der Grenzpunkt C wird lediglich durch das Ges
fühl gesezt; mithin kann das über C hinaus liegende
Y, inwiesern es gerade in Cangehen soll, auch nur
durch Beziehung auf das Gefühl gegeben werden.
Das Gefühl alkein ist, welches beide in der Grenze
vereinigt. — Der Trieb der Wechselbestimmung
geht demnach zugleich aus auf ein Gefühl. In ihm
find daher ideale Thätigkeit und Gefühl
innig vereinigt; in ihm ist das ganze Ich Eins. —
Wirkhnen ihn insofern nennen den Trieb nach
Wechsel überhaupt. — Er ist es, der sich
durch das Sehnen äussert; das Objekt des Sehnens ist etwas anderes, dem Vorhandnen entz
gegengeseztes.

Im Sehnen ist Idealität, und Trieb nach Realität innig vereinigt. Das Sehnen geht auf etwas anderes; dies ist nur möglich unter Boraussezung einer vorhergegangenen Bestimmung durch ideale Thätigkeit. Es kommt ferner in ihm vor der Trieb nach Realität (als beschränkt) weil es gefühlt, nicht aber gedacht, oder bargestellt wird. Hier zeigt sich, wie in einem Gesühle ein Treiben

nach

**£** 3

nach Aussen, demnach die Ahnung einer Aussenzwelt vorkommen könne; weil es nemlich durch ideale Thâtigkeit, die von aller Begrenzung frei ist, mes dificirt wird. Her zeigt sich ferner, wie eine theos retische Funktion des Gemuths sich auf das praktische Vermbgen zurükbeziehen könne; welches möglich seyn mußte, wenn das vernünftige Wesen jemals ein vollständiges Ganzes werden sollte.

- 30.) Das Gefühl hängt nicht von uns ab, weil es von einer Begrenzung abhängt, und das Ich sich nicht selbst begrenzen kann. Nun soll ein entgegenzgeseztes Gefühl eintreten. Es ist die Frage: wird die äussere Bedingung, unter welcher allein ein solches Gefühl möglich ist, eintreten? Sie muß einstreten. Tritt sie nicht ein, so fühlt das Ich nichts bestimmt es; es fühlt demnach gar Nichts; er lebt daher nicht, und ist kein Ich, welches der Woraussezung der Wissenschaftslehre widerspricht.
- 31.) Das Gefühl eines entgegengesezten ist die Bedingung der Befriedigung des Triebes, also der Trieb nach Wechsel-der Gefühle überhaupt ist das Sehnen. Das ersehnte ist nun bestimmt, aber lediglich durch das Prädikat, daß es senn soll etwas anderes für das Gefühl.
- 32.) Run kann das Ich nicht zweierlei zugleich fühlen, benn es kann nicht begrenzt in C und zugleich nicht begrenzt in C seyn. Also der veränderte Zustand kann als veränderter Zustand nicht gefühlt werden. Das andere müßte daher lediglich durch

durch die ideale Thatigkeit angeschaut werden, als etwas anderes und dem gegenwärtigen Gesihle entsgegengeseztes. — Es ware dennach im Ich nothewendig immer zugleich vorhanden Anschauung und Gefühl, und beide waren synthetisch vereinigt in eisnem und demselben Punkte.

Nun kann ferner die ideale Thatigkeit keines Gestühls Stelle vertreten, oder eins erzeugen; sie könnte demnach ihr Objekt nur dadurch bestimmen, daß es nicht sey das gefühlte; daß ihm alle mögliche Bestimmungen zukommen können, ausser der im Gestühle vorhandnen. Dadurch bleibt das Ding für die ideale Thatigkeit immer nur negativ bestimmt; und das gefühlte wird dadurch gleichfalls nicht besstimmt. Es läßt sich da kein Mittel der Bestims mung erdenken, als das in's Unendliche fortgesezte negative Bestimmen.

(So ist es allerdings. Was heißt z. B. suß? Jufordetst etwas, das sich nicht auf das Gesicht, das Gehor, n. s. f. sondern auf den Geschmat bezieht. Was der Geschmat sen, mußt ihr schon durch Empfindung wissen, und konnt es euch durch die Einbildungskraft, aber nur dunkel, und negativ (in einer Synthesis alles dessen, was nicht Gesch mat ist,) vergegenwärtigen. Ferner, unzter dem, was sich auf den Geschmat bezieht, ist es nicht sauer, bitter, u. s. s. so viele besondre Besstimmungen des Geschmats ihr etwa aufznzählen wist. Wenn ihr über auch die ench bekausten Geschmaks.

seinaksempsindungen alle aufgezählt hättet, so komen euch doch immer neue, dis jezt euch unbekannte gegeben werden, von denen ihr dann urtheilen werdet: sie sind nicht süß. Mithin bleibt die Grenze zwischen süß, nud allen euch bekannten Geschnalse empfindungen noch immer unendlich.)

Die einzige noch zu beantwortende Frage wint folgende: Wie gekangt es an die ideale Thätigkeit, daß der Zustand des fühlenden sich verändert hat?— Worläufig: dies entdekt sich durch die Befriedigung des Sehnens, durch ein Gefühl; — aus welchen Umstands viel wichtiges erfolgen wird.

## f. 11. Achter Lehrsag.

- Die Gefühle selbst müssen entgegengesett werden konnen.
  - Das Ich soll durch ideale Thatigkeit ein Objekt Y dem Objekt X entgegensezen; es soll sich sezen, als verändert. Aber es sezt Y nur auf Beranlussung eines Gefühls, und zwar eines and ern Gesühls.

     Die ideale Thatigkeit ist lediglich von sich selbst abhängig, und nicht vom Gefühl. Es ist im Ich ein Gesühl X vorhanden, und in diesem Falle kann, wie gezeigt worden, die ideale Thatigkeit das Objekt X nicht begrenzen, nicht angeben, was es ist. Nun soll im Ich ein anderes Gesühl Y entste hen, laut unsers Postulats; und jezt soll die ideale Thatigkeit das Objekt X bestimmen, d. i. ihm ein bestimmtes Y eutgegensezen können. Die Beräns

- derung, und der Wechsel im Gefühl soll daher auf die ideale Thätigkeit Einfluß haben können. Es fragt sich, wie das geschehen möge.
- 2) Die Gestühle selbst sind verschieden, für irgend einen Zuschauer ausser dem Ich, aber sie sollen für das Ich selbst verschieden senn, d. h. sie sollen als entgegengesezte gesezt werden. Dies kommt nur der idealen Thätigkeit zu. Es mussen demnach, beide Gestühle gesezt, damit sie beide gesezt werden konsen. sonthetisch vereinigt, aber auch entgegengesezt werden. Wir haben daher folgende drei Fragen zu beantworten: a) wie wird ein Gesühl gesezt? b) wie werden Gesühle durch Sezen sputhetisch vereinigt? c) wie werden sie entgegengesezt?
- 3) Ein Gefühl wird durch ideale Thatigkeit gesett z dies läßt sich nur folgendermaassen denken: das Ich resteitirt ohne alles Selbstbewußtsenn über eine Bes schränkung seines Triebes. Daraus entsteht zuschrderst ein Selbstgefühl. Es restektirt wieder über diese Restexion, oder sezt sich in derselben, als das bestimmte und bestimmende zugleich. Dadurch wird nun das Fühlen selbst eine ideale Handlung, indem die ideale Thätigkeit darauf übertragen wird. Das Ich sühlt, oder richtiger, emp findet etwas, den Stoff. — Eine Restexion, von der schon oben die Rede gewesen, durch welche X erst Objekt wird. Durch die Restexion über das Gefühl wird dasa selbe Emp findung.
- 4) Es werden Gefühle durch ideales Sezen (puthee

schmaksempsindungen alle aufgezählt hättet, so kommen euch doch immer neue, bis jezt euch unbekannte gegeben werden, von denen ihr dann urtheilen werdet: ste sind nicht suß. Mithin bleibt die Grenze zwischen siß, nud allen euch bekannten Geschmakse empfindungen noch immer unendlich.)

Die einzige noch zu beantwortende Frage wire folgende: Wie gelangt es an die ideale Thätigkeit, daß der Zustand des fühlenden sich verändert hat?— Worläusig: dies entdekt sich durch die Befriedigung des Sehnens, durch ein Gefühl; — aus welchem Umstande viel wichtiges erfolgen wird.

## f. 11. Achter Lehrsag.

- Die Gefühle felbst müssen entgegengesett werden konnen.
  - Das Ich soll durch ideale Thatigkeit ein Objekt Y dem Objekt X entgegensezen; es soll sich sezen, als verändert. Aber es sezt Y nur auf Beranlussung eines Gefühls, und zwar eines and ern Gesühls.

     Die ideale Thatigkeit ist lediglich von sich selbst abhängig, und nicht vom Gefühl. Es ist im Ich ein Gesühl X vorhanden, und in diesem Falle kann, wie gezeigt worden, die ideale Thatigkeit das Objekt X nicht begrenzen, nicht angeben, was es ist. Nun soll im Ich ein anderes Gesühl Y entsteben, laut unsers Postulats; und jezt soll die ideale Thatigkeit das Objekt X bestimmen, d. i. ihm ein bestimmtes Y eutgegensezen konnen. Die Veräns

- derung, und der Wechsel im Gefühl soll daher auf die ideale Thatigkeit Einfluß haben konnen. Es fragt sich, wie das geschehen möge.
- 2) Die Gefühle selbst sind verschieden, für irgend einen Zuschauer ausser dem Ich, aber sie sollen für das Ich selbst verschieden senn, d. h. sie sollen als entgegengesezte gesezt werden. Dies kommt nur der idealen Thätigkeit zu. Es mussen demnach, beide Gefühle gesezt, damit sie beide gesezt werden konsen son son son son sen such entgegengesezt werden. Wir haben daher folgende drei Fragen zu beantworten: a) wie wird ein Gefühl gesezt? b) wie werden Gefühle durch Sezen sputhetisch vereinigt? c) wie werden sie entgegengesezt?
- 3) Ein Gefühl wird durch ideale Thatigkeit gesett a dies läßt sich nur folgendermaassen denken: das Ich restektirt ohne alles Selbstbewußtsenn über eine Besschränkung seines Triebes. Daraus entsteht zuschränkung seines Triebes. Daraus entsteht zuschräcken diese Resteinen, oder sezt sich in derselben, als das bestimmte und bestimmende zugleich. Dadurch wird nun das Fühlen selbst eine ideale Handlung, indem die ideale Thätigkeit darauf übertragen wird. Das Ich sühlt, oder richtiger, emp findet etwas, den Stoff. Eine Resterion, von der schon oben die Rede gewesen, durch welche X erst Objekt wird. Durch die Resterion über das Gefühl wird dasselbe Emp find ung.
- 4) Es werden Gefühle durch ideales Sezen puthe

sein anderer seyn, als der Grund der Reflexion über beide Gefühle. Dieser Grund der Reflexion war der: weil ausserdem der Trieb nach Wechselbestims mung nicht befriedigt würde, nicht gesetzt werden könnte, als befriedigt, und weil, wenn dies nicht geschieht, kein Gefühl, und dann überhaupt kein. Ich ist. — Also der synthetische Vereinigungsgrund der Reslexion über beide ist der, daß ohne Reslexion über beide, über keins von beiden, als über ein Gefühl, reslektirt werden könnte.

Unter welcher Bedingung die Reflexion über das einzelne Gefühl nicht statt haben werde, läßt sich bald einsehen. — Jedes Gefühl ist nothwendig eine Begrenzung des Ich; ist demnach das Ich nicht be grenzt, so fühlt es nicht; und kann es nicht als begrenzt gesezt werden, so kann es nicht als sühlend gesezt werden. Wenn demnach zwischen zwei Gestühlen das Verhältniß wäre, daß das eine nur durch das andere begrenzt, und bestimmt würde, so konnte — da auf nichts reslektirt werden kann, ohne daß auf seine Grenze reslektirt werde, aber hier sedesmal das andre Gesühl die Grenze des einen ist — weder auf das eine noch auf das andre reslektirt werden, ohne daß auf beide reslektirt würde.

5) Sollen Gefühle in diesem Verhältnisse stehen, so muß in jedem etwas senn, das auf das andre hins weise. — Eine solche Beziehung haben wir denn auch wirklich gefunden. Wir haben ein Gefühl auf1

gezeigt, das mit einem Sehnen verbunden war; demnach mit einem Triebe nach-Beranderung. Soll dieses Sehnen vollkommen bestimmt werden, so muß das andre, ersehnte aufgezeigt wers Nun ist auch wirklich ein solches anderes Geden. fühl postulirt worden. Dasselbe mag an sich das Ich bestimmen, wie es wolle: inwiefern es ein er= sehntes, und das ersehnte ist, muß es sich auf das erstere beziehen, und in Ruksicht desselben begleitet - senn von einem Gefühle der Befriedigung. Das Gefühl des Sehnens läßt sich nicht sezen, ohne eine Befriedigung, auf die dasselbe ausgeht; und die Befriedigung nicht, ohne Voraussezung eines Sehnens, das befriedigt wird. Da wo das Sehnen aufhört, und die Befriedigung aufgeht, da geht die Grenze.

6) Es fragt sich nur noch, wie die Befriedigung sich im Gefühl offenbare? — Das Sehnen entstand aus einer Unmöglichkeit des Bestimmens, weil es an der Begrenzung fehlte; es war daher in ihm ideale Thäztigkeit, und Trieb nach Realität vereinigt. So bald ein anderes Gefühl entsteht, wird 1) die geforderte Bestimmung, die vollkommne Begrenzung des; X möglich, und geschicht wirklich, da der Trieb, und die Kraft dazu da ist 2) eben darans, daß sie gesschieht, folgt, daß ein anderes Gefühl da sen: Im Gefühle an sich, als Begrenzung, ist gar kein Unsterschied, und kann keiner senn. Aber darans, daß etwas möglich, wird, was ohne Peränderung des

>

Gefühls nicht möglich war, folgt, daß der Instand des Fühlenden verändert worden. 3) Trieb und Hand sind jezt Eins, und eben dasselbe; die Bestimmung, die der erstere verlangt, ist möglich, und geschieht. Das Ich reslektirt über dies Gefühl und sich selbst in demselben, als das bestimmende und bestimmte zugleich, als völlig ein nig mit sich selbst; und eine solche Bestimmung des Gefühls kann man nennen Bei fall. Das Gefühl ist von Beifall begleitet.

- Das Ich kann diese Uebereinstimmung des Triebes, und der Handlung nicht sezen, ohne beide munterscheiden; es kann aber beide nicht unterscheis den, ohne etwas zu sezen, in welchem sie entgegens gesezt sind. Ein solches ist nun das vorhergegangne Gefühl, welches daher nothwendig mit einem Missfallen (dem Gegentheile des Beisalls, der Neufsserung der Disharmonie zwischen dem Triebe, und der Handlung) begleitet ist. Nicht jedes Sehren ist nothwendig von Mißsallen begleitet, aber wenn dasselbe befriedigt wird, so entsteht Wißsals len am vorigen; es wird schaal, abgeschmakt.
- Die Objekte X und Y, welche durch die ideale Thätigkeit gesetzt werden, sind jezt nicht mehr blosdurch Gegensaz, sondern auch durch die Prädikate, miß fallend, und gefallend bestimmt. Und so wird fortbestimmt ins Unendliche, und die innern Bestimmungen der Dinge (die sich auf das Gefühl bezies

- beziehen) find nichts weiter als Grade des Misfals lenden, oder Gefallenden.
- 9) Bis jezt ist jene Harmonie, ober Disharmonie, der Beifall oder das Misfallen (als Zusammentressen, oder Nicht = Zusammentressen zweier verschiedenen, nicht aber als Gefühl) nur für einen möglischen Zuschauer da, nicht für das Ich selbst. Aber es soll beides auch für das leztere da seyn, und durch dasselbe gesezt werden ob blos idealisch durch Anschauung, oder durch eine Beziehung auf das Gefühl, wissen wir hier noch nicht.
- (10) Was entweder idealisch gesezt, oder gefühlt werden soll, dafür muß sich ein Trieb aufzeigen lassen.
  Nichts ist ohne Trieb im Ich, was in ihm ist. Es
  müßte sich daher ein Trieb, der auf jene Harmonie
  ausgienge, aufzeigen lassen.
- Doch soll das harmonirende betrachten läßt. Doch soll das harmonirende nicht Eins, sondern ein harmonirendes Zwiefaches seyn; mithin wäre das Verhältniß folgendes: A muß in sich selbstübers haupt bestimmt, und bestimmend zugleich seyn, so auch B. Nun muß aber noch eine besondre Bestimsmung (die Bestimmung des Wie weit) in beiden seyn, in Rüfsicht welcher A das bestimmende ist, wenn B gesezt wird als das bestimmte, und ums gekehrt.
  - 12) Ein solcher Trieb liegt im Triebe der Wechselbestimmung. — Das Ich bestimmt X durch

Y:

Y und umgekehrt. Man sehe auf sein Sandeln in beiden Bestimmungen. Jede dieser Handlungen ift offenbar bestimmt durch Die andere, weil das Dbjett jeder bestimmt ist durch das Objekt der andern. -Man kann diesen Trieb nennen den Trieb nach Wech selbestimmung des Ich durch sich selbst, oder den Trieb nach absoluter Einheit, und Vols lendung des Ich in sich selbst. — (Der Umtreis ist jezt durchlaufen: Trieb zur Bestimmung, zufor: derst des Ich; dann durch dasselbe des Nicht=Ich; - da das Nicht = Ich ein Mannigfaltiges ist, und darum kein besonderes in sich, und durch sich selbk vollkommen bestimmt werden kann — Trieb nach Bestimmung desselben durch Wechsel; Trieb nach Wechselbestimmung des Ich durch, sich selbst, vers mittelst jenes Wechsels. Es ist demnach eine Wechs selbestimmung des Ich, und des Nicht = Ich, die, vermbge der Einheit des Subjekts, zu einer Dech selbestimmung des Ich durch sich selbst werden muß. So sind, nach dem schon ehemals aufgestellten Scho ma die Handlungsweisen des Ich durchlaufen und erschöpft, und das verbürgt die Wollständigkeit uns rer Deduktion der Haupttriebe des Ich, weil estas System der Tricbe abrundet, und beschließt.

13) Das harmonirende, gegenseitig durch sich selbst bestimmte, soll senn Trieb und Handlung. a) Beis des soll sich betrachten lassen, als an sich bestimmt, und bestimmend zugleich. Ein Trieb von der Art wäre ein Trieb, der sich absolut selbst hervorbrächte,

ein absoluter Trich, ein Trieb um des Tritbes Wils (Druft man es als Gesez aus, wie es gerade um dieser Bestimmung willen auf einem gewissen Res flexionspunkte ausgedrukt werden muß, so ist ein Gesez um des Gesezes willen, ein abiolutes Ge= sez, oder der kategorische Imperativ — Du sollst schlechthin.) Wo bei einem solchen Triebe das un bestimmte liege, laßt sich leicht einsehen; nem= lich er treibt und in's unbestimmte hinaus, ohne Zwek, (der kategorische Imperativ ist blos formal . ohne allen Gegenstand.) b) Eine Sandlung ist bestimmt, und bestimmend zugleich, heißt: es wird gehandelt, weil gehandelt wird, und um zu haus . Deln, oder mit absoluter Selbstbestimmung und Frei= · heit. Der ganze Grund, und alle Bedingungen des Handelus liegen im Handeln. — Wo hier das un= bestimmte liege, zeigt sich ebenfalls sogleich: es ist feine Handlung, ohne ein Objekt; demnach mußte die Handlung zugleich ihr selbst das Objekt geben, welches unmbglich ist.

14) Run soll zwischen beiden, dem Triebe, und dem Handeln, das Berhältniß senn, daß sie sich wechselseitig bestimmen. Ein solches Verhältniß ers fordert zusörderst, daß das Handeln sich betrachten lasse, als hervorgebracht durch den Trieb. — Das Handeln soll absolut frei senn, also durch gar nichts unwiderstehlich bestimmt, also auch nicht durch den Trieb. Es kann aber doch so beschaffen senn, daß es sich betrachten Lasse, als durch ihn bestimmt, oder auch nicht. Wie nun aber diese Harmonie oder Disharmonie sich äussere, das ist eben die zu beantwortende Frage, deren Bezantwortung sich sogseich von-selbst sinden wird.

Dann erfordert dieses Verhältniß, daß der Triebsich sezen lasse, als bestimmt durch die Handlung.
— Im Ich kann nichts entgegengeseztes zugleich seyn,

Trieb aber und Handlung sind hier entgegen So gewiß demnach eine Handlung eintritt,. ist der Trieb abgebrochen, ober begrenzt. entsteht ein Gefühl. Auf den möglichen Grund dieses Gefühls geht die Handlung, sezt, realisirt ihn.

Ist nun nach obiger Forderung das Fandeln bestimmt durch ben Trieb, so ist durch ihn auch das Objekt bestimmt; es ist dem Triebe anges messen, und das durch ihn geforderte. Der Trieb ist (idealiter) bestimmbar durch die Handlung; es ist ihm das Pradikat beizulegen, daß er ein solcher sen, ber auf diese Handlung ausgieng.

Die Harmonie ist da, und es entsteht ein Gefühl des Beifalls, bas hier ein Gefühl der Bufriedenheit ift, der Ausfüllung, volligen Bol lendung, (das aber nur einen Moment, wegen bes nothwendig zuruffehrenden Sehnens, dauert) — Ist die Handlung nicht durch den Trieb bestimmt, so ist das Objekt gegen den Trieb, und es entsteht ein Gefühl des Misfallens, der Unzufriedens heit, der Entzweiung des Subjekts mit sich selbst. - Auch jezt ist der Trieb durch die Handlung bes stimmbar; aber nur negativ; es war nicht ein sob cher, der auf diese Handlung ausgieng.

25) Das Handeln, von welchem hier die Rede ift, ist wie immer ein blos ideales, durch Worstellung. Auch unfre sinnliche Wirksamkeit in der Sinnenwelt, Die wir glauben, kommt uns nicht anders zu,

als mittelbar durch die Vorstellung.

Zweite Lieferung

ber

Grundla-ge

ber

esammten Wissenschaftslehre.

٠, . 

# 1. Begriff der besondern theoretischen Bissenschaftslehre.

Wir sind in der Grundlage der gesammten Wissens iftslehre zur Begründung einer theoretischen ausgegans i pon dem Saze: das Ich sezt sich als bestimmt durch 3 Nicht = Ich. Wir haben untersucht, wie, und auf lde Weise etwas diesem Saze entsprechendes als uranglich im vernünftigen Wesen vorhanden gedacht wers Wir haben, nach Absonderung alles unmbg= jen, und widersprechenden die gesuchte einzig mögliche eise aufgefunden. Go gewiß nun jener Caz gelten soll, d so gewiß er nur auf die angezeigte Weise gelten kann, gewiß muß dieselbe als Faktum ursprünglich in unserm Dieses postulirte Faktum war folgens lifte vorkommen. 3: auf Beranlassung eines bis jezt noch vollig unerklar. ren, und unbegreiflichen Anstosses auf die ursprüngliche atigkeit des Ich producirt die zwischen der ursprünglis m Richtung dieser Thatigkeit, und ber burch die Refles m entstandnen — schwebenden Einbildungsfraft etwas s beiden Richtungen zusammengeseztes. Da im Ich. at seines Begriffes, nichts senn kann, bas es nicht in h seze, so muß es auch jenes Faktum in sich sezen, d. i. muß sich dasselbe ursprünglich erklaren, vollständig bes mmen, und begrunden.

Ein System derjenigen Thatsachen, welche in der urs rünglichen Erklärung jenes Faktum im Geiste des vers Paninse

nunftigen Wesens vorkommen, ist eine theoretische Wiffen schaftslehre überhaupt; und jene ursprüngliche Erklarung umfaßt das theoretische Vermbgen der Vernunft. — 34 sage mit Bedacht: die ursprungliche Erklarung jenes Dasselbe ist ohne unser wissentliches Zuthun in uns vorhanden; es wird ohne unser wissentliches Zuthut, blos durch, und nach den Gesezen und der Natur eines vernünftigen Wesens erklart; und die verschiednen unter scheidbaren Momente im Fortgange dieser Erklarung sind neue Thatsachen. Die Reslexion geht auf das ursprings liche Faktum; und dies nenne ich denn die ursprünglicht Erklarung. — Etwas ganz anderes ift die wissentliche, und wissenschaftliche Erklärung, die wir bei'm transfew dentalen Philosophiren vornehmen. In ihr geht die Re flexion eben auf jene ursprüngliche Erklärung des erften Faktum, um dieselbe wissenschaftlich aufzustellen.

Wie das Ich im Allgenteinen jenes Faktum in sich seze, haben wir schon in der Deduktion der Vorstellung überhaupt kurz angezeigt. Es war dort von der Erklärung dieses Faktum überhaupt die Rede, und wir abstrablirten völlig von der Erklärung irgend eines besondern unter diesen Vegriff gehörigen Faktum, als eines besondern.

Dies kam lediglich daher, weil wir nicht in alle Mer mente dieser Erklärung eingiengen, noch eingehen konnten. Sonst würden wir gefunden haben, daß kein dergleichen Faktum, als Faktum überhaupt sich vollständig bestimmer lasse, daß es nur als besonderes Faktum völlig bestimme bar sen, und daß es jedesmal ein durch ein anderes Faktum der gleichen Art bestimmtes sen, und sen musse

haftslehre möglich, ohne daß es eine befondere sen; nd unste Darstellung derselhen muß nothwendig, wenn ir nach den Receln der Wissenschaftslehre konsequent zu Berke gehen, die Darstellung einer besondern theoretischen Bissenschaftslehre werden, weil wir zu seiner Zeit noths endig auf die Bestin mung eines Faktum dieser Art durch n entgegengeseztes der gleichen Art kommen mussen.

Hieruber noch einige Worte zur Erläuterung. tht aus von ber Voraussezung, daß ein Mannigfalges für die mögliche Aufnahme zur Einheit des Be= ußtsenns gegeben sen, und er konnte, von dem Punkte is, auf welchen er sich gestellt hatte, von keiner andern Er begründete dadurch das besondre für die eoretische Wissenschaftslehre; er wöllte nichts weiter bes unden, und gieng daher mit Recht von dem besondern m Allgemeinen fort. Auf diesem Wege nun läßt sich var ein kollektives Allgemeines, ein Ganzes ber bisheris n Erfahrung, als Einheit unter den gleichen Gesezen, flaren: nie aber ein unendliches Allgemeines, ein Fort= ng ber Erfahrung in die Unendlichkeit. Bon dem End= hen aus giebt es keinen Weg in die Unendlichkeit; wohl er giebt es umgekehrt einen von der unbestimmten und bestimmbaren Unendlichkeit, durch bas Bermbgen des Mimmens zur Endlichkeit, (und barum ist alles Endli= ? Produkt des bestimmenden.) Die Wissenschaftslehre, : das ganze System des menschlichen Geistes umfassen l, muß diesen Weg nehmen, und vom Allgemeinen zum Daß für eine mögliche Erfah= sondern herabsteigen. 9 3 rung

rung ein Mannig faltiges gegeben sen, muß erwicht werden; und der Beweiß wird folgendermaassen gesischt. werden: das gegebene muß etwas senn, es ist aber me insofern etwas, inwiesern es noch ein anderes giebt, das auch etwas, aber etwas anderes ist; und von dem Punkte an, wo dieser Beweiß möglich senn wird, werden wir in den Bezirk des Besondern treten.

Die Methobe der theoretischen Wissenschaftsleine ift schon in der Grundlage beschrieben, und sie ist leicht, Der Faben der Betrachtung wird an dem und einfach. hier durchgangig als Regulativ herrschenden Grundsage: nichts kommt bem Ich zu, als bas, was es in sich sest, fortgeführt. Wir legen das oben abge leitete Faktum zum Grunde, und sehen, wie bas Ich bes Dieses Sezen ift gleichfalls ein selbe in sich sezen möge. Faktum, und muß durch bas Ich gleichfalls in sich gefest werden; und so beständig fort, bis wir bei dem boch ten theoretischen Faktum ankommen; bei demjenigen, d. d welches das Ich (mit Bewußtseyn) fich sezt, als bestimmt durch das Nicht = Ich. So endet die theoretische Biffen . schaftslehre mit ihrem Grundsaze, geht in sich selbst zurüt, und wird deinnach durch sich selbst vollkommen beschloffer.

Es konnten unter den abzuleitenden Thatsachen sich leicht charakteristische Umerschiede zeigen, die uns zu einer Eintheilung derselben, und mit ihnen der Wissenschaft, welche sie aufstellt, berechtigten. Diese Eintheilungen aber werden, der synthetischen Methode gemäß, erst da gemacht, wo sich die Eintheilungsgründe hervorthun.

Die Handlungen, durch welche das Ich irgend etwas

ich sezt, sind hier, weil auf dieselben restektirt wird, jakta, wie so eben gesagt worden; aber es folgt daraus icht, daß sie das seyen, was man gewöhnlich Fakta des dewußtseyns nennt, oder daß man sich derselben, als hatsachen der (innern) Erfahrung wirklich bewußt werde. diebt es ein Bewußtseyn, so ist dies selbst eine Thatsa: e. und muß abgeleitet werden, wie alle ührige Thatsa: en: und giebt es wiederum besondere Bestimmungen dies Bewußtseyns, so mussen auch diese sich ableiten lassen, id sind eigentliche Fakta des Bewußtseyns.

Es erhellet daraus, theils, daß es, wie schon mehrs. als erinnert worden, der Wissenschaftslehre nicht zum orwurfe gereiche, wenn etwas, das sie als Faktum auf= Met, sich in der (innern) Erfahrung nicht vorfindet. Sie ebt dies gar nicht vori; sie erweis't blos, daß nothwen= g-gebacht werden muffe, daß etwas einem gewissen Ges inken entsprechendes im menschlichen Geiste vorhanden Soll dasselbe nicht im Bewußtseyn vorkommen, so ebt sie zugleich den Grund an, warum es daselbst nicht ukommen konne, nemlich weil es unter die Gründe der doglichkeit alles Bewußtsenns gehört. — Theils erhellet, B die Wissenschaftslehre auch bei demjenigen, was sie irklich als Thatsache der innern Erfahrung aufstellt, sich nnoch nicht auf das Zeugniß der Erfahrung, sondern f ihre Deduktion stüze. Hat sie richtig deducirt, so ird freilich ein Faktum, gerade so beschaffen, wie fie es ducirt hat, in der Erfahrung vorkommen. Rommt kein rgleichen Faktum vor, so hat sie freilich unrichtig debus t, und der Philosoph für seine Person wird in diesem

Falle

Falle wohl thun, wenn er zurüfgeht, und bem Fehler in Folgern, welchen er irgendwo gemacht haben muß, nacht spürt. Aber die Wisseuschaftslehre, als Wissenschaft, fragt schlechterdings nicht nach der Erfahrung, und nimme auf sie schlechthin keine Rüksicht. Sie müßte wahr seyn, wenn es auch gar keine Erfahrung geben könnte (ohne welche freilich auch keine Wissenschaftslehre in concreto migslich seyn würde, was aber hieher nicht gehört) und sie wäre a priori sicher, daß alle mögliche künstige Ersahrung sich nach den durch sie ausgestellten Gesezen würde richten müssen.

# S. 2. Erfter Lehrfag.

Das aufgezeigte Faktum wird gesezt: burch Empfindung, oder Deduktion der Emp pfindung.

I.

Der in der Grundlage beschriebene Widerstreit entges gengesezter Richtungen der Thätigkeit des Ich ist etwas in Ich unterscheidbares. Er soll, so gewiß er im Ich ist, durch das Ich im Ich gesezt; er muß demnach zusörderst unterschieden werden. Das Ich sezt ihn heißt zusörderst; es sezt denselben sich entgegen.

Es ist bis jezt, d. h. auf diesem Punkte der Resterion, im Ich noch gar nichts gesezt; es ist nichts in demselben, als was ihm ursprünglich zukonnmt, reine Thätigkeit. Das Ich sezt etwas sich entgegen, heißt also hier nichts weiter, und kann hier nichts weiter heisen, als: es sezt etwas nicht als reine Thätigkeit. So wurde

imnach jener Zustand des Ich im Widerstreite gesezt, als is Gegentheil der reinen, als gemischte, sich selbst wis instrebende, und sich selbst vernichtende Thätigkeit. — die jezt aufgezeigte Handlung des Ich ist blos antithetisch.

Wir lassen hier ganzlich ununtersucht, wie, auf wel= e Art und Weise, und durch welches Vermögen das Ich gend etwas sezen moge, da in dieser ganzen Lehre die jede lediglich von den Produkten seiner Thatigkeit ist. ---ber es wurde schon in der Grundlage erinnert, daß, enn der Widerstreit je im Ich gesezt werden, und aus mselben etwas weiteres folgen solle, durch das blosse sezen ber Widerstreit, als solcher, das Schweben der inbildungefraft zwischen den Entgegengesezten, aufhon, bennoch aber die Spur desselben, als ein etwas, le ein möglicher Stoff, übrig bleiben musse. Wie dies eschehen möge, sehen wir schon hier, ohngeachtet wir 28 Vermögen, durch welches es geschieht, noch nicht hen. — Das Ich muß jenen Widerstreit entgegen= esexter Richtungen, oder, welches hier das gleiche ift, itgegengesezter Krafte sezen; also weder die eine allein och die zweite allein, sondern beide; und zwar beide im Biderfireite, in entgegengescztet, aber vollig sich das Heichgewicht haltender Thatigkeit. Entgegengesezte Tha= gkeit aber, die sich das Gleichgewicht halt, vernichtet ch, und es bleibt nichts. Doch soll etwas bleiben, und Fest werden: es bleibt demnach ein ruhender Stoff. was. Krafthabendes, welches dieselbe wegen Biberstandes nicht in Thatigkeit aussern kann, ein Subrat der Kraft, wie man sich jeden Augenblik durch ein

mit sich selbst angestelltes Experiment überzeugen kan. Und zwar, worauf es hier eigentlich ankommt, bleibt die ses Substrat nicht als ein vorherge seztes, sondernals blosses Produkt der Vereinigung entgegen gesezter Thatigkeiten. Dies ist der Grund alles Stoffs, und alles möglichen bleibenden Substrats im Ich (und ausser dem Ich ist nichts) wie sich immer deutlicher ergeben wird.

#### II.

Das Ich aber soll jenen Widerstreit in sich sezen: es muß demnach denselben sich auch gleich sezen, ihn auf sich selbst beziehen, und dazu bedarf es eines Bezies hungsgrundes in demselben mit dem Ich. des Ich als reine Thatigkeit. Nur diese ist bis jezt auf das Ich zu beziehen, oder demselben gleich zu sezen: der gesuchte Beziehungsgrund konnte demnach kein andrer seyn, dem reine Thatigkeit, und es müßte im Widerstreite selbst reis ne Thatigkeit des Ich angetroffen, oder richtiger, gesetzt, synthetisch hineingetragen werden.

Aber die im Widerstreite begriffene Thatigkeit des Ich ist so eben als nicht rein gesezt worden. Sie muß, wie wir jezo sehen, sür die Möglichkeit der Beziehung auf das Ich auch als rein gesezt werden. Sie ist demnach ihr selbst entgegengesezt. Dies ist unmöglich und widersprechend, wenn nicht noch ein drittes gesezt wird, worinn dieselbe ihr selbst gleich, und entgegengesezt per gleich sep. Es muß demnach ein solches drite tes, als synthetisches Glied der Bereind gung gesezt werden.

Ein solches drittes aber ware eine aller Thatige teit des Ich überhaupt entgegengesezte. Thatigkeit (des Nicht = Ich) welche die Thatigkeit des Ich im Widerstreite vollig unterdrüfte, und verniche tete, indem sie ihr das Gleichgewicht hielte. Es muß demnach, wenn die geforderte Beziehung möglich senn, und der gegen sie sich aussehnende Widerspruch gehoben werden soll, eine solche völlig entgegengesezte Thatige keit geset werden.

Dadurch wird der aufgezeigte Widerspruch wirklich gesthöt, und die geforderte Entgegensezung der im Widersstreite begriffenen Thatigkeit des Ich mit sich selbst wird möglich. Diese Thatigkeit ist rein, und ist als rein zu sezen, wenn die entgegengesezte Thatigkeit des NichtsIch, welche sie unwiderstehlich zurüfdrängt, weggedacht, und von ihr abstrahirt wird; sie ist nicht rein, sondern objektiv, wenn die entgegengesezte Thatigkeit in Bezieshung mit ihr gesezt wird. Sie ist demnach nur unter Bedingung rein ober nicht rein; diese Bedingung kann gessezt, oder nicht gesezt werden. So wie gesezt wird, daß dies eine Bedingung, d. i. ein solches sey, was geset, oder nicht gesezt werden kann; wird gesezt, daß jene Thas tigkeit des Ich ihr selbst entgegengesezt werden konne.

Die jezt aufgezeigte Handlung ist thetisch, anstithetisch, und synthetisch zugleich. Thetisch, inwiesern sie eine, schlechterdings nicht wahrzunehmende, entgegengesete Thätigkeit ausser dem Ich sezt. (Wie

das Ich dies vermöge, davon wird erst tiefer unten die Mede seyn: hier ist nur gezeigt, daß es geschehe, und geschehen musse.) Antithetisch, inwiesern sie durch Sezen, oder Nichtsezen der Bedingung eine und eben dies selbe Thätigkeit des Ich ihr selbst entgegensezt. Sput thetisch, inwiesern sie durch das Sezen der entgegenger sezten Thätigkeit, als einer zufälligen Bedingung, jene Thätigkeit als eine und eben dieselbe sezt.

#### III,

Und erst jezt ist die geforderte Beziehung der im Wis derstreite befindlichen Thatigkeit auf das Ich, das Sezen derselben als eines etwas, das dem Ich zukommt, die Zueignung derselben mbglich. Sie wird, weil und im wiefern sie sich auch als rein betrachten laßt, und weil sie rein senn wurde, wenn jene Thatigkeit des Nichts Ich nicht auf sie einwirkte, und weil sie nur unter Bevingung eines vollig fremdartigen und gar nicht im Ich liegenden, sondern demselben geradezu entgegencesezten nicht rein, sondern obsektiv ist, gesezt in das Ich. — Es ist wohl zu merken, und ja nicht aus der Acht zu las sen, daß diese Thatigkeit nicht etwa blos, inwiesern sie als rein, sondern auch inwiesern sie als objektiv gesezt ift. mithin nach der Ennthesis, und mit alle dem, was durch die Synthesis, in ihr vereinigt ist, auf das Ich bezogen werde. Die in sie gesezte Reinheit ist blos der Bezie hungsgrund; das bezogne ist sie, inwiesern sie gesezt wird, als rein, wenn die entgegengesezte Thatigs. feit nicht auf fie wirken wurde, aber jezt als objek

iv, weil die entgegengesezte Thatigkeit wirklich auf e wirkt.\*)

In dieser Beziehung wird die dem Ich entgegengesete Satisfeit ausgeschlossen; die Thätigkeit des Ich iag nun als rein, oder als objektiv betrachtet werden; enn in beiden Rüksichten wird dieselbe als Bedingung gezt, einmal, als eine solche, von welcher abstrahiert, umal, als eine solche, auf welche reslektirt werden muß. Ueberhaupt gesezt wird sie freilich in jedem Falle; wie no durch welches Bermögen, daron ist hier die Rede icht.) — Und hier liegt denn, wie sich immer deutlicher geben wird, der lezte Grund, warum das Ich aus sich erausgeht, und etwas ausser sich sozt. Hier zuerst lös't ch; daß ich mich so ausdrüfe, etwas ah von dem Ich; selches durch weitere Bestimmung sich allmählich in ein Iniversum mit allen seinen Merkmalen verwandeln wird.

Die abgeleitete Beziehung heißt Empfindung.
gleichsam Insichfindung. Nur das fremdartige
eird gefunden; das ursprünglich im Ich gesezte ist
nmer da.) Die aufgehobne vernichtete Ihätigkeit des
ich, ist das Empfundne. Sie ist empfunden,
fremds

<sup>\*)</sup> Aenesidem'us erinnert gegen Keinhold, daß nicht blos die Form der Vorstellung, sondern die ganze Vorstellung auf das Subjekt bezogen werde. Dies ist völlig richtig, die ganze Vorstellung ist das bezogne; aber es ist zugleich richtig, daß nur die Form derselben der Beziehungsgrund ist. Gerade so ist es auch in unserm Falle. — Beziehungsgrund, und Bezognes muß nicht verwechselt werden, und Vamit dies in unsere Deduktion überhaupt nicht geschebe, müssen wir gleich vom Ansange an sorgsältig dagegen auf der Hut senn.

fremdattig, inwiesern sie unterdrukt ist, was fie urspring lich, und durch das Ich selbst gar nicht senn kann. Sie ist empfunden, etwas im Ich — inwiefern sie nur un ter Bedingung einer entgegengesezten Thatigkeit unterdruft ist, und, wenn diese Thatigkeit wegfiele, selbst Thatigkeit, und reine Thatigkeit senn wurde. — Empfindende ift begreiflicher Weise bas in der abgeleiteten Handlung beziehende Ich; und daffelbe wird begreiflicher Weise nicht empfunden, inwiefern es empfindet; und es ift demnach hier von demfelben gar Db, und wie, und durch welche benicht die Rede. stimmte Handlungsweise dasselbe gesezt werde, muß sogleich im folgenden S. untersucht werden. Eben so wenig ift hier die Rede von der in der Empfindung ausger schloßnen entgegengesezten Thatigkeit des Nicht = 36; denn auch diese wird nicht empfunden, da fie ja zum Behuf der Möglichkeit der Empfindung überhaupt ausgeschlossen werden muß. Wie, und durch welche bestimmte Handelsweise sie gesezt werde, wird sich in der 31= funft zeigen.

Diese Bemerkung, daß einiges hier völlig unerklart, und unbestimmt bleibt, darf uns nicht befremden: viels mehr dient sie selbst zur Bestätigung eines in der Grunds lage aufgestellten Sazes über die synthetische Methode: daß nemlich durch dieselbe immer nur die mittlern Glieder vereinigt würden, die äussern Enden aber, (wie hier das empsindende Ich, und die dem Ich entgegengesetzte Thästigkeit des Nicht=Ich sind,) für folgende Synthesen unsereinigt blieben.

## . J. 3. Zweiter lehrfag.

Das empfindende wird gesegt durch Ans Ichauung ober: Debuktion der Ans schaunng.

Es ist im vorigen S. deducirt worden die Empfindung ils eine Handlung des Ich, durch welche daffelbe etwas n sich aufgefundnes fremdartiges auf sich bezieht, sich weignet, in sich sezt. Wir lernten kennen sowohl diese Bandlung selbst, oder die Empfindung, als den Ges zenstand berselben, das Empfundne. Unbekannt blieb, and es mußte nach den Regeln der sputhetischen Methode inbekannt bleiben, sowol das Empfindende, das in ener Handlung thatige Ich, als auch die in der Empfins ung ausgeschloßne, und dem Ich entgegengesezte Thatigs eit des Nicht = Ich. Es ist nach unsrer nunmehrigen bin= änglichen Kenntniß der synthetischen Methode zu erwar= en, daß unser nachstes Geschaft das senn wird, diese usgeschloßnen aussersten Enden synthetisch zu vereinigen, der wenn auch dies noch nicht möglich senn sollte, wes igstens ein Mittelglied zwischen sie einzuschieben.

Wir gehen aus von folgendem Saze: Im Ich ist, ut des vorigen, Empfindung; da nun dem Ich nichts ukommt, als dasjenige, was dasselbe in sich sezt, so wiß bas Ich die Empfindung ursprünglich in sich sezen, 8 muß fich dieselbe zueignen. — Dieses Gezen der Ems findung ist nicht etwa schon deducirt. Wir haben im origen S. zwar gesehen, wie das Ich das Empfundne 1 sich seze, und die Handlung dieses Sezens war eben

die Empfindung; nicht aber, wie es in sich die Empfindende seze.

T.

Es nuß zu diesem Behuse zusdrerst die Thätigkeit des Ich im Empsinden, d. i. im Zueignen des empfunds nen durch Gegensezung unterschieden werden konnen von dem Zugeeigneten, oder dem Empfundnen.

Nach dem vorigen S. ist das Empfundne eine Thatigiteit des Ich, insofern sie betrachtet wird, als im Streite begriffen mit einer entgegengesezten, ihr völlig gleichen Kraft, durch welche sie vernichtet, und aufgehoben wird; als Nicht Thatigkeit, die jedoch Thatigkeit senn konnte, und würde, wenn die entgegengesezte Kraft wegsiele; demnach nach dem obigen als ruhende Thatigkeit, als Stoff, oder Substrat der Kraft.

Die dieser entgegenzusezende Thätigkeit muß demnach gesezt werden, als nicht unterdrükt, noch gehemmt durch eine entgegengesezte Kraft, mithin als wirkliche Thätigs keit, ein wirkliches Handeln.

## II.

Die leztere wirkliche Thatigkeit nun soll gesezt wers den in das Ich: die ihr entgegengesezte, gehemmte und unterdrücte Thatigkeit aber mußte nach dem vorigen S. auch gesezt werden in das Ich. Dies widerspricht sich, wenn nicht beide, sowohl die wirkliche, als die unters drükte Thatigkeit durch synthetische Vereinigung auf eins ander zu beziehen sind. Ehe wir demnach die gesorderte Beziehung det so eben aufgezeigten Thatigkeit auf das Bich vornehmen konnen, mussen wir zuförderst die ihr ents gegengesezte auf sie beziehen. Ausserdem erhielten wir als kerdings ein neues Faktum in das Ich, aber wir verloren, und verdrängten dadurch das vorige, hätten nichts gewons nen, und wären um keinen Schritt weiter gekommen.

Beides, die aufgezeigte wirkliche Thatigkeit des Ich, und jene unterdrükte mussen auf einander bezogen werden. Das aber ist nach den Regeln aller Synthesis nur dadurch mbglich, daß beide vereinigt, oder, welches das gleiche beißt, daß zwischen beide ein bestimmtes drittes gesezt werde, das Thatigkeit (des Ich) und zugleich Leiden, unterdrükte Thatigkeit) sey.

Dieses dritte soll Thatigkeit des Ich senn; es soll demnach lediglich und schlechthin durch das Ich gesezt sennz also ein durch die Handelsweise des Ich begründetes Hanz deln, mithin ein Sezen, und zwar ein bestimmtes Sezen eines Bestimmten. Das Ich soll Real=Grund desselz den sensen.

Es soll senn ein Leiden des Ich, wie auch aus der so eben davon gemachten Beschreibung hervorgeht. — Es soll senn ein bestimmtes begrenztes Sezen, aber das Ich kann sich nicht selbst begrenzen, wie in der Grundlage zur Genüge dargethan worden. Die Begrenzung desselben müßte demnach von aussen, vom Nicht = Ich; wenn auch etwa mittelbar, herkommen. Das Nicht = Ich soll demsnach senn I de al = Grund desselben; der Grund davon, daß es überhaupt Quantität hat.

Es soll beides zugleich seyn; das so eben Unterschiedne soll sich in demselben nicht absondern lassen. Das Faktum
victe Grundt, d. ges. Wissenschaftet.

soll sich betrachten lassen, als auch seiner Best immung nach schlechthin gesezt durch das Ich, und auch seinem Seyn nach als gesezt durch das Nicht = Ich. Ideals und Real = Grund sollen in ihm innig vereinigt, Eins und eben Dasselbe seyn.

Wir wollen es vorläufig nach diesen beiden Beziehnts gen, die in ihm als möglich gefordert werden, betrachs ten, um es sogleich völlig kennen zu lernen. — Es ift ein Handeln des Ich, und soll sich seiner ganzen Bestims mung nach betrachten lassen, als blos, und lediglich im Ich begründet. Es soll sich zugleich betrachten lassen, als Produkt eines Handeln des Nicht=Ich, als allen feis nen Bestimmungen nach im Nicht = Ich begründet. — Allso soll nicht etwa die Bestimmung der Handelsweise des Ich die des Nicht = Ich, noch soll umgekehrt die Bestime mung der Handelsweise des Nicht=Ich die des Ich bestimmen; sondern beide sollen völlig unabhängig aus eignen Gründen, und nach eignen Gesezen neben einander forts laufen, und doch soll zwischen ihnen die innigste harms nie statt finden. Die Eine soll gerade senu, was die and dere ist, und umgekehrt.

Bedenkt man, daß das Ich sezend ist, daß mithin diese in ihm schlechthin begründet seyn sollende Thätigkeit ein Sezen seyn muß, so sieht man sogleich, daß diese Handlung ein Ansch auen seyn musse. Das Ich betrachtet ein Nicht = Ich, und es kommt ihm hier weiter nichts zu, als das Betrachten. Es sezt sich in der Betrachtung, als solcher, völlig unabhängig vom Nicht = Ich; es betrachtet aus eignem Antriebe ohne die geringste Nothigung

von aussen; es sezt durch eigne Thatigkeit, und mit dem Bewußtsenn eigner Thatigkeit ein Merkmal nach dem anbern in seinem Bewußtseyn. Aber es sezt dieselben als Nachbildungen eines ausser ihm Vorhandnen. — In dies sem ausser ihm Vorhandnen sollen nun die nachgebildeten Merkmale wirklich auzutreffen senn, und zwar nicht etwa zu Folge des Geseztsenns im Bewußtsenn, sondern vollig unabhängig vom Ich, nach eignen in dem Dinge selbst begrundeten Gesezen. Das Nicht = Ich bringt nicht die An= schauung im Ich, das Ich bringt nicht die Beschaffenheit des Micht = Ich hervor, sondern beide sollen vollig unab= hångig von einander senn, und bennoch soll zwischen bens den die innigste Harmonie senn. Wenn es möglich ware, von der einen Seite das Nicht=Ich an sich, und nicht vermittelst der Anschauung, und von der andern das ans schauende an sich in der blossen Handlung des Anschauens, und ohne Beziehung auf das angeschaute Nicht = Ich zu beobachten, so wurden sie sich auf die gleiche Urt bestimmt finden. — Wir werden bald sehen, daß der menschliche Geist diesen Versuch wirklich, aber freilich nur vermittelft der Anschauung, und nach den Gesezen derselben, doch ohne dessen sich bewußt zu senn vornimmt; und daß eben baber die geforderte Harmonie entspringt.

Ge ist allerdings zu bewundern, daß diesenigen, welsche die Dinge an sich zu erkennen glaubten, jene leichte Bemerkung, die sich schon durch die mindeste Restexions über das Bewußtseyn darbietet, nicht machten, und daß sie nicht von ihr aus auf den Gedanken geriethen, nach dem Grunde der vorausgesezten Harmonie zu fragen, die

dock

wird, noch werden kann. Wir haben jezt den Grund alles Erkennens, als eines solchen deducirt; wir haben gezeigt, warum das Ich Intelligenz ist, und senn muß; nemlich darum, weil es einen in ihm selbst besindlichen Widerspruch zwischen seiner Thätigkeit und seinem Leiden ursprünglich (ohne Bewußtseyn, und zum Behuf der Möglichkeit alles Bewußtseyns) vereinigen muß. Es ik klar, daß wir dies nicht vermocht hätten, wenn wir nicht über alles Bewußtseyn hinaus gegangen wären.

Wir machen durch folgende Bemerkung das deducirte beutlicher, werfen im woraus Licht auf das folgende, und befordern die helle Einsicht in die Methode. — Wir bes trachten in unsern Deduktionen immer nur das Produkt ber angezeigten handlung des menschlichen Geiftes, nicht die Handlung selbst. In jeder folgenden Deduktion wird die Handlung, durch welche das erste Produkt hervorge bracht wurde, durch eine neue Handlung, die darauf geht, Was in jeder vorhergehenden ohne weis wieder Produkt. tere Bestimmung als ein Handeln des Geistes aufgestell wird, wird in jeder folgenden gesezt, und weiter bestimmt. Demnach muß auch in unserm Falle die so eben sputhetisch abgeleitete Auschauung, sich schon in der vorigen Debut tion als ein Handeln vorfinden. Die daselbst aufgezeigte Handlung bestand darin, daß das Ich seine im Wider streit befindliche Thatigkeit, nach hinweggedachter Bedin gung als thatig, mit hinzugedachter aber als unterbruft, und ruhend, doch aber in das Ich sezte. Eine solche Handlung ist offenbar die abgeleitete Anschauung. Sie if

an sich, als Handlung ihrem Dasenn nach, lediglich im' Ich begründet, in dem Postulate, daß das Ich in sich feze, was in demselben angetroffen werden soll, laut des vorigen S. Sie sezt etwas in dem Ich, was schlechthin nicht durch das Ich selbst, sondern durch das Nicht=Ich begrundet senn soll, den geschehenen Eindruk. Gie ist, als Handlung, völlig unabhängig von demselben, und berfelbe von ihr, und geht mit ihm parallel. — Oder daß ich meinen Gedanken, wiewohl durch ein Bild, vol= lig klar mache — die ursprüngliche reine Thatigkeit bes Ich ist durch den Anstoß modificirt, und gleichsam gebildet worden, und ist insofern dem Ich gar nicht zuzuschreiben. ' Jene andere freie Thatigkeit reißt dieselbe, so wie sie ist, von dem eindringenden Nicht = Ich los, betrachtet, und durchläuft sie, und sieht, was in ihr enthalten ist; kann aber daffelbe gar nicht für die reine Gestalt des Ich, son= dern nur fur ein Bild vom Nicht = Ich halten.

## III.

Wir niachen nach diesen vorläufigen Untersuchungen, und Andeutungen, die eigentliche Aufgabe uns noch deut= licher.

Die Handlung des Ich im Empfinden soll gesezt und bestimmt werden, d. h. auf populare Art ausgedrüft, wir werfen die Frage auf, wie macht es das Ich, um zu empfinden, durch welche Handelsweise ift ein Empfinden moglich?

Diese Frage dringt sich uns auf, benn nach dem oben gesagten scheint das Empfinden nicht möglich. 3 3

fou

soll etwas fremdartiges in sich sezen; dieses fremdartige ist Nicht- Thätigkeit, oder Leiden, und das Ich soll settisges durch Thätigkeit in sich sezen; das Ich soll demnachthätig und leidend zugleich senn, und nur unter Borandssezung einer solchen Bereinigung ist die Empfindung micht. Es muß demnach etwas aufgezeigt werden, in welchem Thätigkeit und Leiden so innig vereinigt sind, das diese bestimmte Thätigkeit nicht ohne dieses bestimmte keisden, und daß dieses bestimmte Leiden nicht ohne jene bestimmte Thätigkeit möglich sen; daß eins nur durch das andere sich erklären lasse, und daß jedes an sich betrachetet unvollständig sen; daß die Thätigkeit nothwendig auf ein Leiden, und das Leiden nothwendig auf eine Thätige keit treibe, — denn das ist die Natur der oben gesorderten Synthesis.

١

Reine Thatigkeit im Ich kann auf bas Leiben sich fo beziehen, daß sie dasselbe hervorbrächte, oder daf selbe als durch das Ich hervorgebracht sezte; denn dann würde das Ich etwas in sich sezen, und vernichten zu (Die Thätigkeit des gleich, welches sich widerspricht. Ich kann nicht auf die Materie des Leidens gehen) Apa sie kann dasselbe bestimmen, seine Grenze ziehen. dies ist eine Thatigkeit, die ohne ein Leiden nicht möglich ist; denn das Ich kann nicht selbst einen Theil seiner Thas tigkeit aufheben, wie so eben gesagt worden; derselbe muß durch etwas ausser dem Ich schon aufgehoben senn. Ich kann demnach keine Grenze sezen, wenn nicht schon von aussen ein zu begrenzendes gegeben ist. stimmen also ist eine Thatigkeit, die fich nothwendig auf ein Leiden bezieht. Eben Eben so würde ein Leiden sich nothwendig auf die Hätigkeit beziehen, und nicht möglich seyn ohne Thätigzit, wenn dasselbe eine blosse Begrenzung der Thäzigkeit wäre. Reine Thätigkeit, keine Begrenzung dersiben; mithin kein Leiden von der Art des Angeführten. Ist keine Thätigkeit im Ich, so ist gar kein Eindruk mögzch; die Art der Einwirkung ist demnach gar nicht ledigz ch im Nicht=Ich, sondern zugleich im Ich begründet.)

Das gesuchte dritte Glied zum Behuf der Synthesis t demnach die Begrenzung.

Das Empfinden ist lediglich insofern möglich, inwiern das Ich, und Nicht = Ich sich gegenseitig begrenzen, nd nicht weiter, als auf dieser, beiden gemeinschaftlichen trenze. (Diese Grenze ist der eigentliche Bereinigunge= Michts haben sie ge= unkt des Ich, und Nicht=Ich. ein, als diese, und konnen auch nichts weiter gemein iben, da fie einander vollig entgegengesezt senn sollen. ton diesem gemeinschaftlichen Punkte aus aber scheiden sie d; von ihm aus wird das Ich erst Intelligenz, indem frei über die Grenze schreitet, und dadurch etwas aus ch selbst, über sie hinüber, und auf dasjenige, was über erselben liegen soll, überträgt; oder, wenn man die Sa= e von einer andern Seite ansieht, indem es etwas, das ir dem über derselben liegenden zukommen soll, in sich lbst aufnimmt. Beides ist in Ruksicht der Resultate Mig gleichgultig.)

#### IV.

Begrenzung ist demnach das dritte Glied, durch wels es der aufgezeigte Widerspruch gehoben, und die Ents 3 4 pfins pfindung, als Vereinigung einer Thätigkeit, und einest Leidens möglich werden soll.

Jufdrderst, vermittelst der Begrenzung ist das Empfindende not e beziehbar auf das Ich, oder populärer ausgedrüft, das Empfindende ist Ich, und läßt sich sezen als. Ich, inwiesern es in der Empfindung, und durch sie bes grenzt ist. Nur inwiesern es als begrenzt gesext werden kann, ist das Empfindende das Ich, und das Ich empfindend. Ware es nicht begrenzt, (durch etwas ihm entgegengeseztes) so konnte die Empfindung dem Ich gar nicht zugeschrieben werden.

Das Ich begrenzt sich in der Empfindung, wie wir im vorigen S. gesehen haben. Es schließt etwas von sich aus, als ein Fremdartiges, sezt sich demnach in gewisse Schranken, über welche hinaus es nicht, sondern ein demselben eutgegengeseztes liegen soll. Es ist jezt, etwe für irgend eine Intelligenz ausser ihm, begrenzt.

Jezt soll die Empfindung solbst geset, d. hauförderst in Rüksicht auf das eine so eben aufgezeigte Glied derselben, das Ausschliessen, (es wird in derselben auch bezogen, aber havon ist jezt nicht die Rede) das Ich solla als begrenzt gesett werden. Es soll nicht nur sie eine mögliche Intelligenz ausser ihm, sondern für sich selbst begrenzt senn.

Inwiesern das Ich begrenzt ist, geht es nur bis an die Grenze. Inwiesern es sich sezt, als begrenzt, geht es nothwendig darüber hinaus; es geht auf die Grenze selbst, als solche, und da eine Grenze nichts ist, ohne zwei entgegengesezte, auch auf das über derselben liegende.

Das Ich, als solches, wird begrenzt gesezt, heißt zuscherst: es wird, wofern es innerhalb der Grenze liegt, entgegengesezt, einem insofern und durch diese bestimmte Grenze nicht begrenzten Ich. Ein solches unbestrenztes Ich muß demnach zum Behuf des postulirten Entgegensezens gesezt werden.

Das Ich ist unbegrenzt, und schlechthin unbegrange bar, inwiefern seine Thatigkeit nur von ihm abhangt, und lediglich in ihm selbst begründet ist, inwickern sie bemnach, wie wir uns immer ausgebrüft haben, ideal ift. Eine folche lediglich ideale Thatigkeit wird gesezt, und gesezt, als über die Begrenzung hinausgehend. (Uns fere gegenwärtige Synthesis greift, wie sie soll, wieder ein in die im vorigen S. aufgestellte. Auch dort mußte durch bas Empfindende die gehemmte Thatigkeit als Thas tigkeit; als etwas das Thatigkeit sepn wurde, wenn der 'Miderstand des Nicht=Ich wegfiele, und bas Ich ledig. lich von sich selbst abhienge, mithin als Thatigkeit in idea= ler Beziehung gesezt werden. hier wird dieselbe gleich= falls wieder, nur mittelbar, und nur nicht allein, sonz bern gemeinschaftlich mit der auch vor bem Punkte bes Unstosses liegenden Thatigkeit (wie gleichkalls nothwendig ift, wenn unfre Erbrterung weiter vorrüfen, und Feld gewinnen soll) als Thatigkeit gesezt.)

Ihr wird entgegengesezt die begrenzte Thatigkeit, die demnach, inwiesern sie begrenzt senn soll, nicht ideal ist, deren Reihe nicht vom Ich, sondern von dem ihm entgezengesezten Nicht-Ich abhängt, und die wir eine auf das Wirklich e gehende Thatigkeit nennen wollen.

etwa, inwiesern sie gehemmt und nicht gehemmt ist, sont bern selbst inwiesern sie in Handlung ist, ihr selbst ents gegengesezt, betrachtet werde, als gehend auf das Joes le, oder auf das Reale. Die über den Grenzpunkt, den wir C nennen wollen, hinausgehende Thatigkeit des Ich ist lediglich ideal und überhaupt nicht real, und die reak Thatigkeit geht überhaupt nicht über ihn hinaus. Die innerhalb der Begrenzung von A bis C liegende ist ideal und real zugleich; das erstere insofern sie, Kraft des vorigen Sezens, als lediglich im Ich begründet, das lezte re, insofern sie als begrenzt gesezt wird.

Ferner ist klar, daß diese ganze Unterscheidung aus dem Gegensezen entspringe: sollte nicht reale Thätigkeit gesett werden, so wäre keine ideale gesezt, als ideale, denn sie wäre nicht zu unterscheiden, wäre keine ideale gessezt, so konnte auch keine reale gesezt werden. Beides steht im Berhältnisse der Wechselbeskimmung, und wir haben hier, nur durch die Anwendung etwas klärer, abermals den Saz: Idealität und Realität sind synthetisch vereinigt. Kein Ideales, kein Reales, und umgekehrt.

Jezt ist leicht zu zeigen, wie geschehe, was ferner ge schehen soll; daß nemlich das entgegengesezte wieder spr thetisch vereinigt, und auf das Ich bezogen werde.

Die zwischen A und C liegende Thätigkeit ist es, die auf das Ich bezogen, demselben zugeschrieben werden soll. Sie wäre als begrenzte Thätigkeit nicht beziehbar, dem das Ich ist durch sich selbst nicht begrenzt; aber sie ist auch ideale, lediglich im Ich begründete, Kraft des vors

er aufgezeigten Sezens der idealen Thatigkeit überhaupt; id diese Idealität (Freiheit, Spontaneität, wie zu seiner eit sich zeigen wird) ist der Beziehungsgrund. Begrenzt t sie blos, inwiesern sie vom Nicht = Ich abhängt, welz es ausgeschlossen und als etwas Fremdartiges betrachtet ird. Doch wird sie — eine Anmerkung, deren Grund n vorigen S. angegeben worden, — nicht etwa blos als eale, sondern ausdrüklich als reale und begrenzte Thäs gkeit dem Ich zugeschrieben.

Diese bezogne Thatigkeit nun, inwiesern sie begrenzt t, und etwas Fremdartiges von sich ausschließt (denn is jezt ist nur davon die Rede, nicht aber, wie sie es uch in sich aufnimmt,) ist offenbar die oben abgeleitete impsindung, und es ist zum Theil geschehen, was gen irdert wurde.

Man wird, nach ben nun sattsam bekannten Regeln is synthetischen Versahrens nicht in Versuchung gerathen, is in der deducirten Handlung Bezogne mit dem Beziehend en zu verwechseln. Wir charakterisiren das lezere, so viel es hier möglich und nothig ist.

Dasselbe geht mit seiner Thatigkeit offenbar über die krenze hinaus, und nimmt gar nicht Rüksicht auf das licht = Ich, sondern schließt vielmehr dasselbe aus; diese hätigkeit ist demnach blos ideal. Nun ist aber das, orauf bezogen wird auch nur ideale, gerade dieselbe ideas Thatigkeit des Ich. Also sind Beziehendes, und das orauf bezogen wird, gar nicht zu unterscheiden. Das ch, ob es gleich gesezt, und darauf etwas bezogen wers in sollte, kommt dennoch in dieser Beziehung für die Resione

flerion gar nicht vor. Das Ich handelt; das sehen wit auf dem wissenschaftlichen Resterionspunkte, auf welchen wir stehen, und irgend eine das Ich beobachtende Intelligenz würde es sehen; aber das Ich selbst sieht es auf dem gegenwärtigen Punkte (wohl etwa auf einem möglichen künftigen) gar nicht. Also das Ich vergist in dem Die jekte seiner Thätigkeit, sich selbst, und wir haben eine Thätigkeit, die lediglich als ein Leiden erscheint, wie wie sie sinchten. Diese Handlung heißt eine Anschaung; eine stumme, bewußtsennlose Contemplation, die sich im Gegenstande verliert. Das Angeschaute ist das Ich, inwiesern es empfindet. Das Anschauen nicht restellur, noch insofern es anschaut, darüber restelltiren kaun.

Hier tritt zuerst ein in's Bewußtseyn ein Substrat fit das Ich, jene reine Thatigkeit, welche gesezt ist, als sepend, wenn auch kein fremder Einfluß seyn sollte, welche aber gesezt wird zu Folge eines Gegensazes, mithin durch Wechselbestimmung. Ihr Seyn soll unabhängig seyn von allem fremden Einflusse auf das Ich, ihr Gesextseyn aber ist von demselben abhängig.

## V.

Die Empfindung ist zu sezen; das ist die Forderung in diesem S. Aber Empfindung ist nur insofern möglich, inwiesern das Empfindende auf ein Empfundnes geht, und dasselbe in das Ich sezt. Demnach muß durch den Mittelbegriff der Begrenzung auch das Empfundne beziehr har seyn auf das Ich.

Dasselbe ist zwar schon oben in der Empsindung date ut bezogen worden. Aber hier soll die Empsindung selbst zesezt werden. Sie ist so eben gesezt worden durch eine Inschauung, in welcher aber das Empfundne ausgeschlose in wird. Offenbar ist dies nicht zureichend, sie umß zuch gesezt werden konnen, inwiesern sie dasselbe zueignet.

Diese Zueignung der Beziehung soll geschehen durch en Mittelbegriff der Begrenzung. Wenn die Begrenzung icht gesezt wird, so ist die geforderte Beziehung nicht idglich; nur durch diese ist sie möglich.

Dadurch, daß Etwas in der Empfindung ausgeschlossen und gesezt wird, als dasselbe begreuzend, wird dieses itwas selbst begreuzt von dem Ich, als ein demselben icht zukommendes: aber eben als Objekt dieser Handlung es Begrenzens, wird es von einem höhern Gesichtspunkte us auch wieder in dem Ich erblikt. Das Ich bestenzt es; es muß daher wohl in ihm enthalten sehn.

Auf diesen höhern Gesichtspunkt nun haben wir uns ier zu stellen, um jenes Begrenzen des Ich als Hand=
ing, wodurch das Begrenzte (das Empfundne) nothwen=
ig in seinen Wirkungsfreis kommt, zu sezen — und da=
urch sezen wir denn, nach der Forderung das Empfin=
ende — zwar nicht geradezu in das Ich, wie so ebent
eschehen — aber wir sezen es als Empfindendes, bestim=
ien seine Handelsweise, charakterisiren es, und machen
i von allen Arten der Thätigkeit des Ich, die kein Eins
sinden sind, unterscheidbar.

Um dieses Begrenzen, durch welches das Ich sich reignet das Empfundne, sogleich bestimmt kennen zu lernen,

nen, erinnern wir uns an das, was bei der Deduktion der Empfindung über diesen Punkt gesagt wurde. Empfundne wurde auf das Ich bezogen dadurch, daß eine dem Ich entgegengesezte Elkätigkeit gesezt wurde, lediglich als Bedingung, d. i. als ein solches, das gesezt werden, konnte, oder auch nicht gesezt. Das Sezende in jenem Sezen oder Nicht = Sezen ift, wie immer, bas Ich. Dits hin wurde zum Behuf jener Beziehung nicht nur dem Nicht = Ich, sondern mittelbar auch dem Ich etwas zuges schrieben, nemlich das Vermögen etwas zu sezen, ober auch nicht zu sezen. Was wohl zu merken ist, nicht etwe das Permbgen zu sezen, oder das Vermdgen nicht zu se zen, sondern das Vermögen zu sezen oder nicht zu fezen, sollte dem Ich zugeschrieben werden; es sollte in ihm demnach das Sezen eines bestimmten Etwas, und das Nicht = Sezen dieses bestimmten Etwas zugleich und synthetisch vereinigt vorkommen; und es muß vorkommen, und kommt allerdings vor in allen Fallen, wo etwas als zufällige Bedingung gesezt wird, wie sehr auch diejenigen, deren Kenntniß der Philosophie sich nicht über eine durftis ge Logik hinaus erstrekt, über logische Unmöglichkeit und Unbegreiflichkeit klagen, wenn ihnen ein Begriff diefer Art, die durch die Einbildungskraft producirt werden, und daher mit Einbildungskraft angefaßt werden muffen, ohne welche es aber gar keine Logif und gar keine logische Möglichkeit geben wurde, irgendwo vorkommt.

Der Gang der Synthesis ist folgender: Es wird emspfunden. Dies ist nur unter der Bedingung mbglich, daß das Nicht=Ich als blosse zufällige Bedingung des

Emo

impfundnen gesetzt werde; wie dies Sezen geschehe, das on haben wir hier noch nicht zu reden. Dasselbe ist aber icht möglich, wenn nicht das Ich sezt, und nicht sezt igleich; und im Empfinden kommt demnach nothwendig ne solche Handlung, als Mittelglied, zwischen den anzweigten Gliedern vor. Wir haben zu zeigen, wie das mpfinden geschehe; wir haben demnach zu zeigen, wie n Sezen und Nicht = Sezen geschehe.

Die Thatigkeit in diesem Sezen und Nicht=Sezen ist isorderst ihrer Form nach offenbar ideale Thatigkeit. Sie iht über den Grenzpunkt hinaus, wird demnach durch n nicht gehemmt. Der Grund, von welchem wir sie, id mit ihr die ganze Empfindung abgeleitet haben, wat er, daß das Ich in sich sezen musse, was in ihm seyn lle. Sie ist demnach lediglich im Ich, als solchem bez ründet. Ist sie nur das, und weiter nichts, so ist sie n blosses Nicht = Sezen, und kein Sezen; sie ist ledige ch reine Thatigkeit.

Sie soll aber auch ein Sezen senn, und das ist sie llerdings darum, weil sie die Thatigkeit des Nicht = Ich, le solche, gar nicht etwa aushebt, oder vermindert. Sie ist dieselbe, so wie sie ist, sie sezt sie nur ausserhalb des mkreises des Ich. — Aber hinwiederum, ein Nicht=Ich egt nie ausserhalb des Umkreises des Ich, so gewiß es n Nicht=Ich ist. Es ist demselben entgegengesezt, oder ist gar nicht. Sie sezt demnach überhaupt ein Nicht=Ich, nur sezt sie es willkührlich hinaus. Das Ich ist egrenzt, denn es ist überhaupt ein Nicht=Ich durch dase lbe gesezt; aber es ist auch nicht begrenzt, denn es sezt dassel

dasselbe durch ideale Thatigkeit hinaus, so weit es wilk (Sezet, C sen der bestimmte Grenzpunkt. Die hier und tersuchte Thatigkeit des Ich sezt ihn überhaupt als Graus punkt, aber sie läßt ihn nicht an der Stelle, die ihm bas Nicht = Ich bestimmte, sondern ruft ihn weiter hinaus ins Unbegrenzte. Sie sezt bemnach (bem Ich) eine Grenze überhaupt, aber sie sezt, ihr selbst, inwiefern sie gerade diese Thatigkeit des Ich ist, keine, denn sie sezt jene Grenze in keiner bestimmten Stelle, keine unter allen mbg lichen Stellen ist eine solche, von der die Grenze nicht weiter hinaus geschoben werden konnte und mußte, be auf sie eine ideale Thatigkeit geht, welche den Grund de Begrenzung in sich selbst haben wurde: aber im Ich if kein Grund, sich selbst zu begrenzen. So lange diefe Thatigkeit wirkt, ist für sie keine Grenze. Sorte fie je male auf zu wirken, (es wird zu seiner Zeit sich zeigen; unter welcher Bedingung sie allerdings aufhört) so wart immer noch dasselbe Nicht = Ich mit derselben unverringer ten und unbeschränkten Thatigkeit da.) Die angezeigte Handlung des Ich ist nach allem ein Begrenzen duch ideale (freie und unbeschränkte) Thatigkeit.

Wir wollten dieselbe vorläusig charakterisiren, um die aufgestellte Unbegreislichkeit nicht lange unbegreislich zu lassen. Nach der Regel der synthetischen Methode hätten wir sie sogleich durch Gegensezung bestimmen sollen. Wit thun dies jezt, und machen uns dadurch vollkommen versständlich.

Dem Sezen und Nicht : Sezen ist für den Behuf bet gegenwärtigen Synthesis entgegen zu sezen ein zugleich

Gefeztes und Nicht=Gesetes, und durch diese Ges. I gensezung find beide zu bestimmen. Ein solches war schon rnach der obigen Untersuchung die Thätigkeit des Nichts Sie ist gesezt, und nicht = gesezt zugleich, d. i. insofern das Ich die Grenze hinausschiebt, schiebt es zugleich die reale Thatigkeit des Ich hinaus; es sezt diefels be, aber idealisch, durch seine eigne Thatigkeit: benn ware keine solche vorauszusezende Thatigkeit des Nichts 3d, und wurde keine gesezt, so wurde auch keine Grenze -gesezt, aber sie wird gerade dadurch gesezt, daß sie hins aus geschoben wird; und das Nicht=Ich trägt zugleich bie Grenze hinaus, wie das Ich sie hinausträgt. ber ganzen Ausdehnung, die wir uns indessen einbilden mbgen, sezt allenthalben das Ich, und das Nicht=Ich zugleich die Grenze; nur beide auf eine andere Art; und Darin find sie entgegengesezt, und um ihre Gegensezung zu bestimmen, mussen wir die Grenze ihr selbst entgegen. fezen.

Sie ist eine ideale, ober eine reale. Inwiesern fie das erstere ist, ist sie gesezt durch das Ich, inwiesern sie das leztete ist, durch das Nicht = Ich.

Aber auch inwiesern sie ihr selbst entgegengesezt ist, bleibt sie deunoch Eine und eben dieselbe, und jene entgesgengesezten Bestimmungen in ihr synthetisch vereinigt. Sie ist reale, blos inwiesern sie durch das Ich gesezt ist, und demnach auch ideale ist; sie ist ideale, sie kann durch die Thatigkeit des Ich hinausgeschoben werden, lediglich, insofern sie durch das Nicht=Ich gesezt, und demnach reale ist.

g' Hiere

Hinausgehende Thatigkeit des Ich selbst real und ideal zus gleich. Sie ist real, inwiesern sie auf ein Durch etwas reales gesetzes geht; sie ist ideal, inwiesern sie aus eignem Antriebe darauf geht.

Und dadurch wird denn das Empfundne beziehbar auf das Ich. Ausgeschlossen wird, und bleibt die Thätigseit des Nicht = Ich; denn eben dieses wird mit der Grenze in das Unendliche, so viel wir bis jezt sehen, hinausgesche ben; aber beziehbar auf das Ich wird ein Produkt derselben, die Begrenzung im Ich, als Bedingung seiner jezt aufgezeigten idealen Thätigkeit.

Dasjenige, worauf, als auf das Ich, in dieser 86 ziehung bas Produkt des Nicht = Ich bezogen werden sollte. ist die darauf gehende ideale Handlung; dasjenige, wel--ches beziehen sollte, ist dieselbe ideale Handlung; und c ist demnach zwischen dem Beziehenden (welches der spe thetischen Methode nach hier ohnedem nicht gesezt werden sollte) und dem, worauf bezogen wird (welches nach der selben allerdings gesezt werden sollte) kein Unterschied. Es findet daher gar keine Beziehung auf das Ich statt; und die deducirte Handlung ist eine Anschauung, in wel cher das Ich in dem Objekte seiner Thatigkeit sich felbe verliert. Das Angeschaute ist ein idealisch aufgefast tes Produkt des Nicht=Ich, das durch die Anschaums ins Unbedingte ausgedehnt wird; und hier erhalten wit demnach zuerst ein Substrat für das Nicht=Ich. Anschauende ist, wie gesagt, das Ich, welches abet nicht auf sich restektirt.

## VI.

Che wir an das wichtigste Geschäft unfrer gegenwärs tigen Untersuchung gehen, einige Worte zur Vorbereitung darauf, und zur Uebersicht des Ganzen.

Bei weitem ist noch nicht geschehen, mas geschehen sollte. Das Empfindende ist gesezt durch Anschauung; das Empfundne ist dadurch gesezt. Aber wenn, wie gestwedert worden, die Empfindung gesezt werden soll; so muß beides nicht abgesondert, sondern in synthetischer Bereinigung gesezt werden. Diese kounte sich nur erges ben aus noch nicht vereinigten Endpunkten. Dergleichen sinden sich denn auch wirklich in der vorhergehenden Unstersuchung vor, ob wir gleich nicht ausdrüklich darauf ausmerksam gemacht haben.

Wir bedurften zuförderst, um das Ich als begrenzt ju fezen, und die Grenze ihm zuzueignen, eine bem Bes grenzten entgegengesezte ideale, unbegrenzte, und soviel wir einsehen konnten, unbegrenzbare Thatigkeit. Die geforderte Beziehung möglich senn. so muß diese Thas tigkeit, als eine solche, durch deren Gegensaz eine andere, (die begrenzte) bestimmt werden soll, im Ich schon vor= Es ist also noch die Frage zu beantworten: handen senn. Bie, und durch welche Veranlassung kommt das Ich zu : einem Sandeln dieser Art? - Wir nahmen bann, um bas Empfundne, mas ausserhalb der bestimmten Grenze liegen sollte, durch das Ich zu umfassen; und in dasselbe fezen zu konnen, eine Thatigkeit an, welche die Grenze dinausschöbe — in das Unbegrenzte, so viel wir einsehen konnten: Daß eine solche Handlung vorkomme, ist das durch A a 3

Hinausgehende Thatigkeit des Ich selbst real und ideal zus gleich. Sie ist real, inwiesern sie auf ein durch etwes reales gesetzes geht; sie ist ideal, inwiesern sie aus eignem Antriebe darauf geht.

Und dadurch wird denn das Empfundne beziehbar auf das Ich. Ausgeschlossen wird, und bleibt die Thätigkeit des Nicht = Ich; denn eben dieses wird mit der Grenze in das Unendliche, so viel wir bis jezt sehen, hinausgesche ben; aber beziehbar auf das Ich wird ein Produkt derselben, die Begrenzung im Ich, als Bedingung seiner jest aufgezeigten idealen Thätigkeit.

Dasjenige, worauf, als auf das Ich, in biefer 86 ziehung das Produkt des Nicht = Ich bezogen werden sollte. ist die darauf gehende ideale Handlung; dasjenige, wels -ches beziehen sollte, ist dieselbe ideale Handlung; und es ist demnach zwischen dem Beziehenden (welches der som thetischen Methode nach hier ohnedem nicht gesezt werden sollte) und dem, worauf bezogen wird (welches nach der selben allerdings gesezt werden sollte) kein Unterschied. Es findet daher gar keine Beziehung auf das Ich statt; wie die deducirte Handlung ist eine Unschauung, in weis cher das Ich in dem Objekte seiner Thatigkeit sich selbs verliert. Das Angeschaute ist ein idealisch aufgesaff tes Produkt des Nicht=Ich, das durch die Anschauss ins Unbedingte ausgedehnt wird; und hier erhalten wit demnach zuerst ein Substrat für das Nicht=Ich. Anschauende ist, wie gesagt, das Ich, welches nicht auf fich reflektirt.

## VI.

Ehe wir an das wichtigste Geschäft unfrer gegenwärs tigen Untersuchung gehen, einige Worte zur Vorbereitung darauf, und zur Uebersicht des Ganzen.

Bei weitem ist noch nicht geschehen, mas geschehen sollte. Das Empfindende ist gesezt durch Anschauung; das Empfundne ist dadurch gesezt. Aber wenn, wie gesfordert worden, die Empfindung gesezt werden soll; so muß beides nicht abgesondert, sondern in synthetischer Bereinigung gesezt werden. Diese konnte sich nur ergesben aus noch nicht vereinigten Endpunkten. Dergleichen sinden sich denn auch wirklich in der vorhergehenden Unstersuchung vor, ob wir gleich nicht ausdrüklich darauf ausmerksam gemacht haben:

Wir bedurften zuförderst, um das Ich als begrenzt ju sezen, und die Grenze ihm zuzueignen, eine dem Bes grenzten entgegengesezte ideale, unbegrenzte, und soviel wir einsehen konnten, unbegrenzbare Thatigkeit. Die geforderte Beziehung möglich senn, so muß diese Thäs tigkeit, als eine solche, durch deren Gegensaz eine andere, (die begrenzte) bestimmt werden soll, im Ich schon vor= handen senn. Es ist also noch die Frage zu beantworten: Wie, und durch welche Veranlassung kommt das Ich zu einem Handeln dieser Art? — Wir nahmen bann, um -bas Empfundne, mas ausserhalb der bestimmten Grenze - liegen sollte, durch das Ich zu umfassen; und in dasselbe fezen zu konnen, eine Thatigkeit an, welche die Grenze hinausschöbe — in das Unbegrenzte, so viel wir einsehen Aonnten. Daß eine solche Handlung vorkomme, ist das श a 2 durch

durch erwiesen, daß ausserdem die geforderte Beziehung nicht'mbglich senn würde; aber es bleibt immer die Frage zu beantworten; warum soll denn auch überhaupt jene Beziehung, und mithin jene Handlung, als die Bedingung derselben, vorkommen? Gescht, es würde in der Folge sich ergeben, daß jene beiden Thätigkeiten eine und eben dieselbe wären, so würde daraus folgen: um sch zelbst begrenzen zu konnen, muß das Ich die Grenze binz ausschieben, und, um die Grenze hinausschieben zu konnen, muß es sich selbst begrenzen, und dadurch würden denn Empfindung und Anschauung, und in der Empsindung innere Anschauung (die des Empfindenden) und äussere, (die des Empfundnen) innigst vereinigt, und keins wäre ohne das andere möglich:

Dhue und hier an die strenge Form zu binden, die bisher befolgt und bestimmt genug vorgezeichnet ist, so, daß jeder mit leichter Mühe unser Raisonnement nach der selben prüsen kann, gehen wir zur Beförderung der Dents lichkeit in dieser wichtigen und entscheidenden, aber der wikelten Untersuchung einen natürlichern Weg; suchen die aufgeworfnen und sich aufdringenden Fragen zu beantwersten, und erwarten vom Resultate, was alsdann weiter vorzunehmen sehn möchte.

A) Woher die der realen und begrenzten entgegenzussezeiche ideale und unbegrenzte Thätigkeit? oder wenn wir auch dies hier noch nicht erfahren sollten, lassen sich nicht noch einige Beiträge zur Charakteristik derselben liefern?

Die begrenzte Thatigkeit als solche, sollte durch den Gegensaz mit ihr bestimmt, dennach auf dieselbe bezogen

werden. Aber was nicht gesezt ist, dem läßt nichts sich entgegensezen. Mithin wird für die Möglichkeit der verslangten Beziehung nicht nur die begrenzte, sondern, um was es hier eigentlich zu thun ist, auch die unbegrenzte ideale Thätigkeit vorausgesezt, sie ist Bedingung der Beziehung, diese aber — wenigstens nicht vom gegenswärtigen Gesichtspunkte aus betrachtet — nicht umge, kehrt Bedingung von jener. Soll die Beziehung möglich sepn, so ist die ideale Thätigkeit schon im Ich vorhanden.

Ununtersucht, woher sie entstehe, und was ihre bestimmte Veranlassung sen; ist so viel klar, daß sur sie gar kein Grenzpunkt C ist, daß sie auf denselben, und nach demselben ihre Richtung gar nicht nimmt, sondern völlig frei und unabhängig in das Unbegrenzte hinausgeht.

Sie soll durch den Gegensaz mit der begrenzten, als unbegrenzt ausdrüflich gesezt werden; das heißt nothwensdig, da nichts begrenzt ist, was nicht eine bestimmte Grenze hat, mithin die begrenzte nothwendig als in dem bestimmten C begrenzt gesezt werden muß, sie soll gesezt werden, als nicht in C begrenzt. (Dh sie etwa über. C hinaus in einem andern möglichen Punkte begrenzt wers den möge, bleibt durch diese Gegensezung völlig unbesstimmt, und soll sben unbestimmt bleiben.)

Mithin wird in der Beziehung der bestimmte Grenzs punkt C auf sie bezogen, er muß demnach, da sie vor der Beziehung vorher gegeben senn soll, wirklich in ihr liegen; sie berührt nothwendig diesen Punkt, wenn er auf sie beziehbar senn soll, doch ohne auf ihn ursprünglich ges richtet zu senn, gleichsam von ohngefähr, wie es hier scheinen möchte.

Im Beziehen wird der Punkt C in ihr gesezt, ba, me er hinfällt, ohne die geringste Freiheit. Der Ginfalls. punkt ift bestimmt; nur das ausdrukliche Sezen beffelben, als des Einfallspunktes ist Thatigkeit des Beziehens. Im Beziehen wird ferner jene ideale Thatigkeit gesezt, als über biefen Punkt hinausgehend. abermals nicht möglich', ohne daß derselbe allenthalben in ihr, inwiefern sie über ihn hinausgehen soll, gesezt werbe, als ein solcher, über welchen sie hinaus ist. Er wird demnach ihrer ganzen Ausdehnung nach in sie übertragen; es wird allenthalben, wo auf sie reflektirt wird, ein Grenz. punkt, nur zum Versuche, und idealisch, gesezt, um befe fen Entfernung von dem ersten festen und unbeweglichen Punkte zu messen. Da diese Thatigkeit aber hinausge hen, immer fort gehen, und nirgends begrenzt senn soll, so låßt dieser zweite idealische Punkt nirgend sich festsezen, sondern er ist fortschwebend, und zwar so, daß in der . ganzen Ausdehnung kein Punkt (idealisch,) fich sezen laffe, den er nicht berührt habe. Go gewiß demnach jene ideale Thatigkeit, über den Grenzpunkt hinausgehen foll, so gewiß wird-derselbe hinausgetragen, in das Unendliche (bis wir wieder an eine neue Grenze kommen durften.)

Durch welche Thatigkeit wird derselbe nun hinausgestragen? durch die vorausgesetzte ideale, oder durch die des Beziehens? Vor der Beziehung vorher durch die ideale offenbar nicht, denn insosern ist für diese gar kein Grenzpunkt vorhanden. Das Beziehen selbst aber sezt jenes hinaustragen, als Unterscheidungs = und Beziehungss Grund schon voraus. Mithin wird eben in der Bezieshung,

hung, und durch sie der Grenzpunkt und das hinaustras gen desselben synthetisch in sie gesezt; und zwar gleichfalls durch ideale Thatigkeit, denn alles Beziehen ist lediglich im Ich begründet, wie wir wissen: nur durch eine andere ideale Thatigkeit.

Wir finden hier folgende Handlungen des Ich, die wir um der Folge willen aufzählen. \_ 1) eine solche, wel= che die ideale Thatigkeit zum Objekt hat, 2) eine solche, welche die reale und begrenzte zum Objekt hat. Beide muffen zugleich im Ich vorhanden, mithin nur eine und chen dieselbe senn; ob wir gleich noch nicht einsehen, wie dies möglich senn könne. 3) Eine solche, welche aus der realen den Grenzpunkt in die ideale überträgt, und ihm in derselben folgt. Durch sie wird in der idealen Thatig= keit selbst etwas unterscheidhar, inwickern nemlich dieselbe geht bis C und vollig rein ist; und inwiefern sie geht über C hinaus, und also die Grenze hinaustragen soll. Bemerkung wird in der Folge wichtig merden. — Wir unterlassen hier diese besondern Handlungen weiter zu cha= rakterisiren, da eine vollständige Charakteristik derselben erst in der Folge möglich wird.

Es wird — um Berwechselungen mit dem folgenden zu verhüten, bezeichnen wir die bestimmten Thätigkeiten mit Buchstaben — es wird entgegengesezt und bezogen die ideale Thätigkeit gehend von A über C in das Unbesgrenzte, und die reale gehend von A bis zum Grenzpunkte C.

B) Das Ich kann sich, wie wir so eben naher gese= hen, nicht als begrenzt sezen, ohne zugleich über die Gren= ze hinauszugehen, und dieselbe von sich zu entfernen. Den=

noch

noch soll dasselbe, zugleich, indem es über die Grenze geit, sich auch durch dieselbe Grenze begrenzt fezen, welches aufgestelltermaassen sich widerspricht. Nun ist zwar gefagt worden, es sen begrenzt, und unbegrenzt in gang entgegengesezter Rufficht, und nach ganz entgegengesezten Alrten der Thatigkeit; das erstere, inwiefern dieselbe red, das leztere, inwiefern sie ideal ist. Rum haben wir zwar Diese beiden Arten der Thatigkeit einander entgegengeset; aber burch kein anderes Merkmal, als das, der Begrengtheit, oder Unbegrenztheit: und unfre Erklarung dreht fich bemnach in einem Zirkel. Das Ich sezt die reale Thatigs keit, als die begrenzte, und die ideale, als die unbegrenzte. , Wohl, und welche sezt sie benn als die reale? Die begrenzte; und die unbegrenzte, als die ideale. Konnen wir nicht aus diesem Zirkel herauskommen, und einen von der Begrenztheit vollig unabhängigen Unterscheidungsgrund für die reale und ideale Thatigkeit aufzeigen, so ist die ge forderte Unterscheidung und Beziehung unmöglich. werden einen solchen Unterscheidungsgrund finden, unfre gegenwärtige Untersuchung geht darauf aus.

Wir wollen vorläufig den Saz aufstellen, dessen Wahrs heit sich bald bewähren wird: Das Ich kann sich für sich überhaupt nicht sezen, ohne sich zu begrenzen, und dem zu Folge aus sich herauszugehen.

Das Ich ist ursprünglich durch sich selbst gesezt, d. h. es ist, was es ist für irgend eine Intelligenz ausser ihm; sein Wesen ist in ihm selbst begründet: so müßte es gedacht werden, wenn es gedacht würde. Wir konnen ihm ferner, aus Gründen, die in der Grundlage des praks

eaftischen Wissens aufgestellt sind, ein Streben die Une idlichkeit auszufüllen sowohl, als eine Tendenz dies lbe zu um fassen, d. i. über sich selbst, als ein unendz des zu restektiren, zuschreiben. Beides kommt ihm zu, gewiß es ein Ich ist. (S. 263. s. d. Grundl.) Aber is dieser blosen Tendenz entsteht kein Handeln des Ich, id es kann daraus keins entstehen.

Sezet, es gehe so strebend fort bis C. und in C wer: sein Streben die Unendlichkeit zu erfüllen, gehemmt, nd abgebrochen; es versteht sich, für eine mögliche In- lligenz ausser ihm, welche dasselbe beobachtet, und dies sein Streben in ihrem eignen Bewustfenn gesezt hat. Bas wird dadurch in ihm entstehen? Dasselbe strebte zu- leich über sich selbst zu reslektiren, vermochte es aber icht, weil jedes Reslektirte begrenzt senn muß, das Ich ber unbegrenzt war.

In C wird es begrenzt; demnach tritt in C mit der segrenzung zugleich die Reflexion des Ich auf sich selbst n; es kehrt in sich zurük, es sindet sich selbst, es ihlt sich, offenbar aber noch nichts ausser sich.

Diese Reslexion des Ich auf sich selbst ist, wie wir on dem Punkte aus, auf welchem wir stehen, allerzings sehen, und wie die mögliche Intelligenz ausser dem ich gleichfalls sehen würde, eine Handlung des Ich, bezründet in der nothwendigen Tendenz, und in der hinzusekommenen Bedingung. Was aber ist sie für das Ich list? In dieser Restexion sindet es sich zuerst: für ich entsteht es erst. Es kann den Grund von irgend twas nicht in sich annehmen, che es selbst war. Für

für sich ist demnach jenes Gelbstgefühl ein bloses Leiben; sir sich reflektirt es nicht, sondern wird reslektirt, durch etwas ausser sich. Wir sehen es handeln, aber mit Nothwendigkeit, theils in Absicht des Handelns üben haupt nach den Gesezen seines Wesens, theils in Absicht des seiner Bedingung ausser ihm. Das Ich selbst sieht sich gar nicht han deln, sondern es ist lediglich leidend.

Das Ich ist jezt für sich selbst; und es ist, weil, und inwiesern es begrenzt ist. Es muß, so gewiß es ein Ich, und begrenzt senn soll, sich als begrenzt sezen; d. i. co muß ein begrenzendes sich entgegensezen. Dies geschieht nothwendig durch eine Thatigkeit, welche iber die Grenze C hinüber geht, und das über ihr liegen sollende als ein dem strebenden Ich entgegengeseztes aussatt. Was ist dies für eine Thatigkeit, — zusörderst für den Beobachter, und dann, was für eine ist es für das Ich?

Sie ist lediglich im Ich begründet, der Form und dem Inhalte nach. Das Ich sezt ein begrenzendes, weil es begrenzt ist, und weil es alles, was in ihm sepa soll, sezen muß. Es sezt dasselbe als ein begrenzendes, mithin als ein entgegengeseztes, und Nicht = Ich, weil es eine Begrenztheit in sich erklären soll. Man glaube, daher keinen Angenblik, daß hier dem Ich ein Weg erbs net werde, in das Ding an sich (d. i. ohne Beziehung auf ein Ich) einzudringen. Das Ich ist beschränkt; von dieser Boraussezung gehen wir aus. — Hat diese Beschränkung an sich, d. i. ohne Beziehung auf eine mogs. siche Intelligenz, einen Grund? wie ist dieser Grund beschafts

mit Vernunft antworten, wenn mir aufgelegt wird, von aller Vernunft zu abstrahiren? Für das Ich, d. h. für alle Vernunft hat sie einen Grund, benn für dassel= be sezt alle Begrenzung ein begrenzendes voraus; und diez ser Grund liegt gleichfalls für das Ich, nicht im Ich selbst, denn dann wären in demselben widersprechende Principien, und es wäre überhaupt nicht; sondern in einem entgegengesezten; und ein solches entgegengeseztes wird als solches nach jenen Gesezen der Vernunft durch das Ich gesezt, und ist sein Produkt.

(Wir argumentiren so: das Ich ist begrenzt (es muß nothwendig begrenzt werden, wenn es je ein Ich werden foll,) es muß, nach den Gesezen seines Wesens, diese Begrenzung und den Grund derselben in ein begrenzendes - fezen, und das leztere ist demnach sein Produkt. — Golls te jemand mit dem transcendenten Dogmatism sich selbst so innig verwebt haben, daß er sich nach allem und durch Jules bis jezt gesagte von demselben noch nicht losmachen tonnen, derselbe murde gegen uns ohngefahr folgenders maassen argumentiren: Ich gebe diese ganze aufgestellte -Folgerungsweise des Ich, als die Erklarungsart deffels ben zu; aber dadurch emsteht im Ich bloß die Vorstels - lung von dem Dinge, und diese ist allerdings sein Pros butt, nicht aber das Ding selbst; ich aber frage nicht - nach der Erklarungsart, sondern nach der Sache selbst und an sich. Das Ich soll begrenzt sein, sagt ihr. Diese Begrenzung an sich betrachtet, und von ber Restexion derselben durch das Ich, als welche mich hier

daß er bloß auf diesen Umstand restektiren mbge, te sehen, daß er noch immer, nur ohne sein Wissen uns in dem gleichen Zirkel sich befand, in welchen uns mit unserm Wissen befanden. Wenn er sich i ner Erklärungsweise nicht von den Denkgesezen seines stes losmachen kann, so wird er nie aus dem Ur heraus kommen, den wir um ihn gezogen haben. Er sich aber davon los, so werden seine Einwirse abermals nicht gefährlich senn. Woher sein Beharm einem Dinge an sich, auch nachdem er zugestanden in uns nur die Vorstellung davon sen, herkomme, ben wir noch in diesem S. vollkommen sehen.

Was ist die aufgezeigte Handlung für das Ich? das, was für den Zuschauer, weil für dasselbe nich Gründe da sind, aus denen der Zuschauer sie beur Für ihn war sie lediglich im Ich, sowohl der Form dem Inhalte nach: weil das Ich, zu Folge seines bekannten, bloß thätigen, und insbesondere durch rion thätigen Wesens restektiren mußte. Für sich ist das Ich noch gar nicht als ressektirend, nicht ei

- \* fondern das Produkt deffelben, wenn es ihm erscheinen konns te, wurde ihm erscheinen, als ohne alles sein Zuthun vorhanden.
- ' " (Das was hier deducirt worden, im Bewußtsenn urs sprünglich, und gleich bei der Entstehung desselben zu bes merten, und sich gleichsam auf der That zu ergreifen, ift barum unmöglich, weil bei ber Reflexion über seine eigne bestimmte Handelsweise das Gemuth schon auf einer weit hohern Stufe der Reslerion sich befinden muß. was ahnliches konnen wir bei dem, was man Ankunpfung einer neuen Reihe im Bewußtsenn nennen mochte, etwa beim Erwachen aus einem tiefen Schlafe, ober aus einer Dhumacht, besonders an einem uns unbekannten Orte, Das, womit dann unser Bewußtseyn anwahrnehmen. hebt, ist allemal das Ich; wir suchen, und finden zu= . nachst uns selbst; und nun richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge um und her, um durch sie und zu orientiren, wir fragen uns: wo bin ich? wie bin ich hie= hergekommen? was ist zulezt mit mir vorgegangen? um die jezige Reihe der Vorstellungen an andre abgelaufne anzukunipfen.)
  - C) Für den Beobachter ist jezt das Ich über den Grenzpunkt C hinausgegangen, mit der beständig forts dauernden Tendenz über sich zu restektiren. Da es nicht restektiren kann, ohne begrenzt zu senn, sich selbst aber nicht zu begrenzen vermag, so ist klar, daß die geforderte Resterion nicht möglich senn werde, wenn es nicht über C hinaus, in dem möglichen Punkte D abermals begrenzt wird. Da aber die Aufzeigung, und Bestimmung dieser neuen Grenze uns zu weit, und auf Dinge sühren würde,

hier nicht angeht, völlig abstrahirt, muß doch einen Grund haben, und diefer Grund ift eben das Ding un sich. - hierauf antworten wir nun, daß er gerade so erklart, wie das Ich, auf welches wir reflektiren; daß! er selbst jenes Ich so gewiß ist, so gewiß er nach den Gesezen der Vernunft in seiner Folgerung sich richtet; und daß er bloß auf biesen Umstand reflektiren mbge, um m sehen, daß er noch immer, mur ohne sein Wissen, mit uns in dem gleichen Zirkel sich befand, in welchem wir uns mit unserm Wissen befanden. Wenn er fich in feis ner Erklarungsweise nicht von den Denkgesezen seines Geis stes losmachen kann, so wird er nie aus dem Umfreis heraus kommen, den wir um ihn gezogen haben. er sich aber davon los, so werden seine Einwurfe uns abermals nicht gefährlich senn. Woher sein Beharren auf einem Dinge an sich, auch nachdem er zugestanden, baß in uns nur die Vorstellung davon sen, herkomme, werben wir noch in diesem S. vollkommen sehen.)

Was ist die aufgezeigte Handlung für das Ich? Nicht das, was für den Zuschauer, weil für dasselbe nicht die Gründe da sind, aus denen der Zuschauer sie beurtheilt. Für ihn war sie lediglich im Ich, sowohl der Form, als dem Inhalte nach: weil das Ich, zu Folge seines ihm bekannten, bloß thätigen, und insbesondere durch Resterion thätigen Wesens restelltiren mußte. Für sich selbst ist das Ich noch gar nicht als restelltirend, nicht einmal als thätig gesezt, sondern es ist lediglich leidend, lant des obigen. Es wird demnach seines Handelns sich gar nicht bewußt, noch kann es sich desselben bewußt werden, son

ļ

' fondern das Produkt deffelben, wenn es ihm erscheinen konns te, wurde ihm erscheinen, als ohne alles sein Zuthun vorhanden.

"(Das was hier deducirt worden, im Bewußtseyn urs fprünglich, und gleich bei der Entstehung deffelben zu bes merken, und sich gleichsam auf der That zu ergreifen, ist darum unmöglich, weil bei der Reflexion über seine eigne bestimmte Handelsweise das Gemuth schon auf einer weit hohern Stufe der Reslerion sich befinden muß. was ahnliches konnen wir bei dem, was man Anknüpfung einer neuen Reihe im Bewußtsenn nennen mochte, etwa beim Erwachen aus einem tiefen Schlafe, oder aus einer Dhumacht, besonders an einem uns unbekannten Orte, Das, womit dann unser Bewußtsenn anwahrnehmen. hebt, ist allemal das Ich; wir suchen, und finden zu= nachst uns selbst; und nun richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge um uns her, um durch sie und zu orientiren, wir fragen und: mo bin ich? wie bin ich hies hergekommen? was ist zulezt mit mir vorgegangen? um die jezige Reihe der Vorstellungen an andre abgelaufne anzuknüpfen.)

C) Für den Beobachter ist jezt das Ich über den Grenzpunkt C hinausgegangen, mit der beständig forts dauernden Tendenz über sich zu restektiren. Da es nicht restektiren kann, ohne begrenzt zu senn, sich selbst aber nicht zu begrenzen vermag, so ist klar, daß die geforderte Restlerion nicht möglich senn werde, wenn es nicht über C hinaus, in dem möglichen Punkte D abermals begrenzt wird. Da aber die Auszeigung, und Bestimmung dieser neuen Grenze uns zu weit, und auf Dinge sühren würde,

vie in den gegenwärtigen J. nicht gehören, so mussen wie uns hier begnügen unserm vollen Rechte nach zu postusieren: wenn das herausgehende ein Ich senn soll, so mus es sein Kerausgehen sezen, oder über dasselbe reslektiren; jedoch ohne uns dadurch der Verbindlichkeit entledigen zu wollen, an seinem Orte die Bedingung der Möglichkeit die ner solchen Reslexion aufzuzeigen.

Das Ich producirte durch sein blosses Hinausgehri als solches, (für den möglichen Beobachter) ein Nicht Ich ohne alles Bewußtsenn. Es reslektirt jezt auf sein Produkt, und sezt es in dieser Reslexion als Nicht: Ich; das leztere schlechthin und ohne alle weitere Bestimmung; und gleichfalls ohne alles Bewustsenn, weil über das Ich noch nicht reslektirt ist. — Wir verweilen bei diesen Handlungen des Ich nicht länger, weil sie hier völlig mit begreislich sind, und wir zu seiner Zeit, nur auf dem entgegens gesezten Wege, wieder bei denselben ankommen werden. )

Es muß über das Produkt dieser seiner zweiten Hands lung, ein als solches geseztes Nicht = Ich überhaupt, wies der reslektiren; gleichkalls nicht ohne eine neue Begrens zung, die wir zu seiner Zeit auszeigen werden. — Das Ich ist im Gefühl leidend gesezt; das ihm entgegengesette Nicht = Ich muß demnach thätig gesezt werden.

Ueber das als thatig gesezte Nicht : Ich wird abers mals reflektirt, gleichfalls unter der oben angegebnen Bes dingung; und erst jezt treten wir auf das Gebiet unsrei gegenwärtigen Untersuchung. Wir stellen uns; wie biss bei

•

<sup>\*)</sup> Wir erhalten hier beiläufig eine Uebersicht der Punkte bie wir noch zu untersuchen haben.

her immer, und wie es in dergleichen Untersuchungen, die über den gewöhnlichen Gesichtsfreis hinausgehen, und ungeübten Denkern transiendent scheinen, sehr vortheil= haft ist, auf den Gesichtspunkt eines möglichen Beobach= ters, weil wir aus dem des untersuchten Ich nichts sehen konnten.

Es ist durch das Ich und im Ich, (boch wie mehr= mals erimmert worden, ohne Bewustsenn) gesezt ein thas i tiges Micht = Ich. Auf dieses geht eine neue Thatigkeit bes 3d, ober auch, es wird über daffelbe reflektirt. Nur iber das begrenzte kann reflektirt werden; die Thatigkeit Des Nicht = Ich wird demnach nothwendig begrenzt, und amar als Thatigkeit, weil und inwiefern sie in hand-Jung gesezt ist - nicht etwa dem Umfange ihres Wirkungskreises nach, so daß sie z. B. nur bis E oder F und nicht weiter vorrüfte, wie man voreiligerweise ver= muthen durfte. Woher sollten wir doch hier einen solchen Umfang bekommen, da es noch keinen Raum giebt? Das Micht & 3ch bleibt nicht thatig, sondern es wird ruhend, die Aeusserung seiner Kraft wird gehemmt, und es bleibt ein blosses Substrat der Kraft übrig, welches leztere zur Beit nur gesagt wird, um uns verständlich zu machen in der Kolge aber gründlich deducirt werden soll. — (Wir -thmen von unserm Gesichtspunkte and annehmen, daß bie Thatigkeit des Nicht=Ich lediglich durch die reflekti= rende Thatigkeit des Ich, in und durch das Reflektiren geheinmt werde, und wir werden zu seiner Zeit das Ich selbst auf den Gesichtspunkt stellen, von welchem aus es 2008 Gleiche annimmt! da aber das Ich hier dieser Thás tigi

tigkeit sich weder unmittelbar noch mittelbar (durch Febgerung) bewußt wird, so kann dasselbe jene Hemmung auch nicht aus ihr exklaren, sondern wird dieselbe von einer entgegengesezten Kraft eines andern dem ersten entgegengesezten Nicht=Ich ableiten, wie wir zu seiner Zeit sehen werden).

Inwiefern das Ich reflektirt, reflektirt es nicht über dieses Reflektiren selbst; es kann nicht zugleich auf das Objekt handeln, und auf dieses sein Handeln handeln; es wird demnach der aufgezeigten Thätigkeit sich nicht ber wußt, sondern vergist sich selbsk ganzlich, und verliert sich im Objekte derselben; und wir haben demnach hier wieder die oben geschilderte aussere (die aber noch nicht als äussere geset ist) erste ursprüngliche Auschaumg, aus welcher aber noch gar kein Bewußtseyn, nicht mur kein Selbstbewußtseyn, denn das ergiebt sich zur Enige aus dem Obigen, sondern selbst kein Bewußtseyn des Obsiekts entsteht.

Von dem gegenwärtigen Gesichtspunkte ans wird vollskommen klar, was oben bei Ableitung der Empsindung über den Widerstreit entgegengesexter Thätigkeiten des Ich und des Nicht = Ich gesagt wurde, die sich gegenseitig verzuichten sollten. Es konnte keine Thätigkeit des Ich verzuichtet werden, wenn dasselbe nicht erst aus dem, was wir uns als ihren ersten und ursprünglichen Umfang einzbilden können (das, was in unser Darstellung von A bis C liegt) in den Wirkungskreis des Nicht = Ich (von C an in die Unendlichkeit hinaus) herausgegangen wäre. Es wäre ferner kein Nicht = Ich und keine. Thätigkeit dessel,

ben, wenn nicht das Ich dieselben gesezt hatte; beide sind fein Produkt. — Die Thatigkeit des Nicht = Ich wird vernichtet, inwiefern barauf reflektirt wirb, bas fie vorher gesezt war, und jezt durch die Restexion und zum Behuf ihrer Mbglichkeit aufgehoben wird; die des Ich, wenn man darauf reflektirt, daß baffelbe über sein Res flektiren, in welchem es doch allerdings thatig ift, nicht wieder reflektirt; sondern in demselben sich verliert, und sich selbst gleichsam zum Richt = Ich umwandelt, welches leztere in der Folge sich noch mehr bestätigen wird. — Aurz, wir stehen hier gerade auf dem Punkte, von wels dem wir im vorigen S. und bei der ganzen besondern theos tetischen Wissenschaftslehre ausgiengen; bei dem Widers streite, ber im Ich für ben möglichen Beobachter seyn foll, über welchem aber noch nicht reflektirt worden, und der daher noch nicht für das Ich im Ich ist, daher sich auch von dem bisherigen noch nicht das mindeste Bewußtsenn ableiten läßt, ohngeachtet wir nun alle möglichen Bedingungen deffelben haben.

## VII.

Das Ich ist jezt für sich selbst in Beziehung auf die Möglichkeit einer Reslexion über sich selbst, was es bei'm Anfange unsrer Untersuchung für einen möglichen Beobache ter ausser demselben war. Der leztere fand vor ein Ich, als Etwas, als wahrnehmbares, und als Ich zu denkens des Wesen, ein Nicht = Ich, gleichfalls als Etwas, und einen Berührungspunkt zwischen beiden. Dadurch allein aber entstand in ihm noch keine Vorstellung von der Bes Ichte Grundl. d. ges. Wissenswastet.

grenztheit des Ich, wenn er nicht auf beide reflektinte. Er sollte reflektiren, denn nur insofern war er ein Beste achter, und er hat seitdem allen Handlungen, die aus dem Wesen des Ich nothwendig erfolgen mußten, zugesehen.

Durch diese Handlungen ist das Ich selbst nunmehre auf den Punkt gekommen, auf welchem zu Ansange der Beobachter sich befand. Es ist in demselben, innerhalb seines für den Beobachter gesezten Wirkungskreiset, und als Produkt des Ich selbst vorhanden ein Ich, als etwas Wahrnehmbares, (weil es begrenzt ist) ein Nichts Ich, und ein Berührungspunkt zwischen beiden. Das Ich darf nur restektiren, um gerade das zu sinden, wes vorher nur der Zuschauer sinden konnte.

Das Ich hat schon ursprünglich beim Anfange alles seines Handelns über sich restektirt, und aus Nothwendigskeit restektirt, wie wir oben gesehen haben. — Es war in ihm die Tendenz überhaupt zu restektiren; durch die Begrenzung kam die Bedingung der Möglichkeit des Restektirens hinzu, es restektirte nothwendig. Daher entsstand ein Gesühl, und aus diesem alles übrige, was wir abgeleitet haben. Die Tendenz zur Resterion geht fort in das Unendliche, sie ist daher noch immer im Ich vorhaus den: und das Ich kann demnach über sein erstes Resteltis ren selbst, und über alles, was daraus erfolgt ist, ressselfektiren, da die Bedingung der Restexion, eine Einschräuskung durch etwas, das sich als Nicht=Ich betrachten läßt, vorhanden ist.

Es muß nicht reflektiren, wie wir dies bei der erstern. Reflexion annahmen, denn dasjenige, wodurch es fur die est mögliche Reflerion bedingt ift, ist nicht unbedingt ein dicht = Ich, sondern es lagt sich auch ansehen, als ents alten im Ich. — Das, wodurch es begrenzt ist, ist as durch dasselbe producirte Nicht = 3ch. Man dürfte agegen sagen: da es durch sein eignes Produkt begrenzt mn soll, so soll es sich selbst begrenzen, und dies ift zu viederholten Malen für den hartesten Widerspruch erklart vorden, und auf die Nothwendigkeit, diesem Widersprus je auszuweichen, grundet sich das ganze bieherige Rais Aber theils ist dasselbe nicht ganz und absomnement. it sein eignes Produkt, sondern es wurde nur unter Beingung einer Begrenzung burch ein Nicht = Ich gesegt, jeils halt es baffelbe gerade aus diesem Grunde, nicht ir sein eignes Produkt, inwiefern es sich daburch bes renzt sezt; und so wie es dasselbe für sein eignes Produkt uerkennt, sezt es sich badurch nicht begrenzt.

Wenn aber das, was wir in das Ich geset haben, ur wirklich im Ich vorhanden seyn soll, so muß dasselbe slektiren. Wir postuliren demnach diese Restexion, und iben das Recht, sie zu postuliren. — Es dürsten viele icht, wenn man uns' einen Augenblik, blos um uns erständlich zu machen, einen transcendenten Gedanken lauben will, mannigfaltige Eindrüke auf uns geschehen: enn wir nicht darauf restektiren, so wissen wir es nicht, id es sind daher, im transcendentalen Sinne, gar keine indrüke auf uns, als Ich, geschehen.

Die geforderte Reflexion geschieht aus den angesührs n Gründen mit absoluter Spontaneität: das Ich refleks et, schlechthin, weil es reflektirt. Nicht nur die Tens Bb 2 denz denz zur Reflexion, sondern die Handlung der Reflexion, solder fie ist zwar bedingt durch setwas ausser dem Ich, durch den geschehnen Eindruk; aber sie ist dadurch nicht necessitiet.

Wir können bei dieser Restexion sehen auf zweierlei; auf das daurch reflektirte Ich, und auf das daris reflektirende Ich. Unsre Untersuchung theilt sich demnach in zwei Theile, welche wohl, wie nach der sweischen Methode zu erwarten ist, einen dritten herbeissihren dürften.

A) Dem Ich hat bis jezt noch nichts zugeschrieben werden können, als das Gefühl; es ist ein fühlendes und nichts weiter. Das reslektirte Ich ist begrenzt, heißt dem: nach, es fühlt sich begrenzt, oder es ist in ihm ein Gefühl der Begrenztheit, des Nichtkönnens, oder des Zwanges vorhanden. Wie dies möglich sen, wird sogleich klar werden.

Inwiesern das Ich sich begrenzt sezt, geht es hinans aber die Grenze, ist Kanon: also es sezt zugleich nochwendig das Nicht = Ich, aber ohne Bewußtseyn seines Handelns. Es ist mit jenem Gefühl des Iwanges vereinigt eine Anschauung des Nicht = Ich, aber eine blesse Anschauung, in welcher das Ich sich selbst in dem Anschauten vergißt.

Beides, das angeschaute Nicht=Ich, und das gefühle und sich fühlende Ich mussen synthetisch vereinigt werden, und das geschieht vermittelst der Grenze. Das Ich sielt sich begrenzt, und sezt das angeschaute Nicht=Ich, de dasjenige, wodurch es begrenzt ist. — Gemeinfaßlich ausgedrüft: Ich sehe etwas, und zugleich ist in mir de

sefühl eines Iwanges vorhanden, den ich unmittelbar icht erklären kann. Er soll aber erklärt werden. Ich eziehe also beides auf einander, und sage: das, was ich ihe, ist der Grund des gefühlten Iwanges.

Bas hierbei noch einige Schwierigkeit machen konnte, sare folgende Frage: Wie kommt es, daß ich überhaupt uch gezwungen fühle: ich erklare mir das Gefühl freis ch aus dem angeschauten Nicht = Ich; aber ich kann nicht nschauen, wenn ich nicht schon fühle. Dennach ist jes es Gefühl unabhängig von der Anschauung zu erklaren. Bie geschieht dies? Nun ist es gerade diese Schwierigkeit, ie uns nothigen wird, die jezige Synthesis, als in sich nvollständig und unmöglich, an eine andere anzuknüpfen, ie Sache umzukehren und zu sagen: ich kann eben so we= ig einen Zwang fühlen, ohne anzuschauen; und bemnach Eins begründet nicht bas t beides synthetisch vereinigt. ndere, sondern beide begründen sich gegenseitig. ber, um diese Erbrterung im voraus zu erleichtern, woln wir uns sogleich hier, und wie die Sachen stehen, uf die obige Frage einlassen.

Das Ich geht ursprünglich darauf aus, die Beschafs wheit der Dinge durch sich selbst zu bestimmen; es forz ert schlechthin Kausalität. Dieser Forderung, inwiesern e auf Realität ausgeht, und demnach reale Thätigkeit enannt werden kann, wird widerstanden, und dadurch ird eine andere, ursprünglich im Ich begründete Tendenz ber sich selbst zu restektiren, befriedigt, und es entsteht mächst eine Resterion auf eine als bestimmt gegebne Reaz tät, die, inwiesern sie schon bestimmt ist, nur durch die Bbz ideale

ideale Thatigkeit des Ich, die des Vorskellens, Rachts bens, aufgefaßt werden kann. Wird nun beides, sowohl das auf die Beschaffenheit des Dinges ausgehende, als das die ohne Zuthun des Ich bestimmte Beschaffenheit nachbildende, gesezt als Ich, als ein und eben baf selbe Ich, (und dies geschieht durch absolute Spontancie tat) so wird das reale Ich durch die angeschaute, seiner Thatigkeit, wenn sie fortgegangen ware, entgegengesem Beschaffenheit des Dinges begrenzt gesezt, und bas fo synthetisch vereinigte ganze Ich fühlt sich selbst als be grenzt, oder gezwungen. — Das Gefühl ist die ursprünglichste Wechselwirkung des Ich mit sich selbst, ehe noch ein Nicht = Ich - es versteht sich im Ich, und far das Ich - vorkommt; benn zur Erklarung bes Gefihls muß. es allerdings gesezt werden. Das Ich strebt in bie Uns endlichkeit hinaus; das Ich reflektirt auf sich, und begrenzt sich badurch: dies ist oben abgeleitet, und baraus. mochte ein möglicher Zuschauer ein Gefühl des Ich fole gern, aber es entsteht noch fein Gelbstgefühl. das begrenzte und das begrenzende Ich werden durch absolute Spontaneitat synthetisch vereinigt, gesezt, als das selbe Ich: dies ist hier abgeleitet, und dadurch entsteht für das Ich ein Gefühl, ein Selbstgefühl, innige Bereis nigung des Thuns und Leidens in einem Zustande.)

B) Es soll ferner reslektirt werden auf das in jener Handlung reslektirende Ich. Auch diese Reslexion gestchieht nothwendig mit absoluter Spontaneität, wird aber, wie sich erst im Folgenden zeigen wird, nicht lediglich postulirt, sondern durch synthetische Nothwendigkeit, als

Bedingung der Möglichkeit der vorher postalisten Reflexion herbeigeführt. Uns ist es hier weniger um sie selbst, als um ihr Objekt, inwiefern es das ist, zu thun.

Das in jener Handlung reflektirende Ich, handelte mit absoluter Spontaneitat, und sein Handeln war ledigs lich im Ich begründet: es war ideale Thatigkeit. muß demnach auf sie reflektirt werden, als eine solche, und sie muß gesezt werden, als hinausgehend über die -Grenze — ins Unendliche, wenn nicht in Zukunft durch eine andere Resterion sie begrenzt wird. Es kann aber zu Folge der Reflexions = Geseze auf nichts reflektirt wers den, ohne daß dasselbe, sep es auch blos und lediglich durch die Reflexion, begrenzt werde: also jene Handlung des Reflektirens ist, so gewiß über sie reflektirt wird, bes grenzt. Es läßt fich sogleich einsehen, was bei jener Un= begrenztheit, welche bleiben muß, diese Begrenztheit senn werbe. — Die Thatigkeit kann nicht reflektirt werben, als Thatigkeit, (seines Handelns unmittelbar wird bas Ich sich nie bewußt, wie auch ohne dies bekannt ist) son= dern als Substrat, mithin als Produkt einer absoluten Thatigkeit des Ich.

Es ist sogleich einleuchtend, daß das dieses Produkt sezende Ich im Sezen desselben sich selbst vergist, daß mithin dieses Produkt, ohne Bewußtseyn des Anschauens angeschaut wird.

Inwiesern also das Ich über die absolute Spontaneis tät seines Reslektirens in der ersten Handlung wieder res skektirt, wird ein unbegrenztes Produkt der Thatigkeit des

JH,

Ich, als solches gesezt. — Wir werden dieses Proteik in der Folge näher kennen lernen.

Dies Produkt soll als Produkt des Ich gesetzt werden; es muß demnach nothwendig auf das Ich bezogen werden. Auf das anschauende Ich kann dasselbe nicht bezogen werden, denn dieses ist, laut des Obigen, noch gar nicht gerset. Das Ich ist noch nicht gesetzt, als inwiesern et sich begrenzt sühlt, auf dieses müßte es demnach bezogen werden.

Aber das Ich, das sich als begrenzt fühlt, ist dems jenigen, welches durch Freiheit etwas, und etwas Unbes grenztes producirt, entgegengesezt; das sühlende ist nicht frei, sondern gezwungen; und das producirende ist nicht gezwungen, sondern es producirt mit Freiheit.

So muß es denn auch allerdings senn, wenn Bezies hung und synthetische Vereinigung möglich und nothig senn soll; wir haben demnach für die geforderte Beziehung nur den Beziehungsgrund aufzuweisen.

Dieser müßte senn Thatigkeit mit Freiheit, oder absolute Thatigkeit. Eine solche kommt nun dem begrenzten Ich nicht zu; es zeigt sich demnach nicht, wie eine Bereinigung zwischen beiden nidglich sen.

Wir dursen nur noch einen Schritt thun, um das überraschendste, die uralten Verwirrungen endende, und die Vernunft auf ewig in ihre Rechte einsezende Resultat zu sinden. — Das Ich selbst soll doch das beziehende seyn. Es geht also nothwendig, schlechthin durch sich selbst, ohne irgend einen Grund, und wider den änssern Grund aus der Begrenzung heraus, eignet eben dadurch das

•}

das Produkt sich zu, und macht es zu dem seinigen durch Freiheit — Beziehungsgrund und Beziehendes find daffelbe.

Dieser Handlung wird das Ich sich nie bewußt, und kann sich derselben nie bewußt werden; ihr Wesen besteht in der absoluten Spontaneität, und sobald über diese resslektirt wird, hört sie auf Spontaneität zu seyn. Das Ich ist nur frei, indem es handelt; so wie es auf diese Handlung ressektirt, hört dieselbe auf frei, und überhaupt Handlung zu seyn, und wird Produkt.

Aus der Unmöglichkeit des Bewußtsenns einer freien Handlung entsteht der ganze Unterschied zwischen Idealität und Realität, zwischen Vorstellung und Ding, wie wir bald näher sehen werden.

Die Freiheit, oder was das gleiche heißt, das unmitz telbare Handeln des Ich, als solches, ist der Vereinis gungspunkt der Idealität und Realität. Das Ich ist frei, indem und dadurch, daß es sich frei sezt, sich bes freit: und es sezt sich frei, oder befreit sich, indem es frei ist. Bestimmung und Senn, sind Sins; Handelns des und Behandeltes sind Sins; eben indem das Ich sich zum Handeln bestimmt, handelt es in diesem Bestimmen; und indem es handelt, bestimmt es sich.

Das Ich kann sich nicht durch Reflexion als frei ses zen, dies ist ein Widerspruch, und auf diesem Wege konnten wir nie zu der Annahme kommen, daß wir frei senn; aber es eignet sich etwas zu, als Produkt seiner eignen freien Thätigkeit, und insofern sezt es sich wenigs kens mittelbar als frei.\*)

23 b 5 C) Tab

<sup>\*)</sup> Die Beweise des gesunden Menschenverkandes für die Freiheit sind demnach gang richtig, und dem Gange bes mensch=

- C) Das Ich ist beschränkt, indem es sich fühlt, und es sezt sich insofern als beschränkt, nach der erstern Eym thesis. Das Ich ist frei, und es sezt sich wenigstens mittelbar als frei, indem es etwas als Produkt feiner freien Thatigkeit fest, nach der zweiten Synthesis. de'Bestimmungen des Ich, die der Beschränktheit im Gefuhl, und die der Freiheit im Produciren find vollig ents gegengesezt. Nun konnte vielleicht in ganz verschiednen Rutsichten das Ich sich als frei, oder als bestimmt fezen, so daß, dadurch die Idendität desselben nicht aufgehoben Aber es ist in beiden Synthesen ausdruflich ges fordert worden, daß es sich als beschränkt sezen solle, weil, und inwiefern es sich als frei sezt, und als frei, weil, und inwiefern es sich als beschränkt sezt. denmach frei und beschränkt in einer und eben derselben Rufficht seyn; dies widerspricht sich offenbar, und dieset Widerspruch muß gehoben werden. — Wir geben zufors derst noch tiefer ein in den Sinn der als entgegengeset aufgestellten Gaze.
- 1) Das Ich soll sich als beschränkt sezen, weil und inwiefern es sich als frei sezt. Das Ich ist frei, les dige

lichen Geistes vollkommen angemessen. — Diogenes aieng, um vor der Hand sich selbst — denn die verierte Spesulation war dadurch freilich noch nicht in ihre Grenze zurüsgewiesen — die geläugnete Möglichkeit der Bewegung zu beweisen. Eben so — wollt ihr jemand die Freiheit weg vernünsteln, und gelingt es euch wirklich durch eure Scheingründe Zweisel über die in Anspruch genommene Sache zu erregen, so demonstrirt er sie sich auf der Stelle durch Realisirung eines Produkts, das er nur von seinem eignen freien Handeln ableiten kann.

diglich inwiefern es handelt; wir hatten demnach vorlaus fig die Frage zu beantworten: was heißt handeln; -welches ift sein Unterscheidungsgrund vom Nichthandeln? ---Alle Handlung sezt Kraft voraus; es wird absolut gehans delt, heißt; die Rraft wird lediglich durch sich selbst, und in fich selbst bestimmt, d. i. sie erhalt ihre Richtung. Sie hatte demnach vorher keine Richtung, war nicht in Handlung gesezt, sondern ruhende Kraft, ein blosses Streben nach Kraftanwendung. So gewiß demnach das Ich sich absolut handelnd sezen soll, vorläufig in der Re-Aexion, so gewiß muß es sich auch als nichthandelnd se= Bestimmung zum Handeln sezt Ruhe voraus. — Ferner, die Kraft giebt sich schlechthin eine Richtung, d. i. sie giebt sich ein Objekt, auf welches sie gehe. Rraft selbst giebt ihr selbst das Objekt; aber was sie sich geben soll, muß sie, inwiefern sie es giebt, auch schon baben; es mußte ihr demnach schon gegeben senn, gegen wels ches Geben sie sich leidend verhalten hatte. Also Selbsta bestimmung zum Handeln sezt nothwendig sogar ein Leis den voraus - und wir finden uns hier abermals in neue Schwierigkeiten verwikelt, von welchen aus aber gerade das hellste Licht über unfre ganze Untersuchung sich perbreiten wird.

2) Das Ich soll sich als frei sezen, weil, und inswiesern es sich als beschränkt sezt. — Das Ich sezt sich begrenzt, heißt, es sezt seiner Thätigkeit eine Grenze (nicht es producirt diese Begrenzung, sondern es sezt siemur als gesezt, durch eine entgegengesezte Kraft). Das Ich muß demnach, um beschränkt worden zu seyn, schon gehan=

- C) Das Ich ist beschränkt, indem es sich fühlt, und es sezt sich insofern als beschränkt, nach ber erstern Eym Das Ich ist frei, und es sezt sich wenigstens mittelbar als frei, indem es etwas als Produkt feiner freien Thatigkeit fest, nach der zweiten Synthesis. de'Bestimmungen des Ich, die der Beschränktheit im Ges. fühl, und die der Freiheit im Produciren find vollig ents gegengesezt. Nun konnte vielleicht in ganz verschiednet Ruksichten das Ich sich gle frei, ober als bestimmt sezen, so daß, dadurch die Idendität desselben nicht aufgehoben Aber es ist in beiden Synthesen ausdruklich ges wurde. fordert worden, daß es sich als beschränkt sezen solle, weil, und inwiefern es sich als frei sezt, und als frei, weil, und inwiefern es sich als beschränkt sezt. demnach frei und beschränkt in einer und eben derselben Rufficht seyn; dies widerspricht sich offenbar, und dieset Widerspruch muß gehoben werden. — Wir geben zufor derst noch tiefer ein in ben Sinn der als entgegengeset aufgestellten Gaze.
- 1) Das Ich soll sich als beschränkt sezen, weil und inwiesern es sich als frei sezt. Das Ich ist frei, les digs

lichen Scistes vollkommen angemessen. — Diogenes qieng, um vor der Hand sich selbst — denn die verirrte Spekulation war dadurch freilich noch nicht in ihre Grenze zurüsgewiesen — die geläugnete Möglichkeit der Bewegung zu beweisen. Eben so — wollt ihr jemand die Freiheit weg vernünfteln, und gelingt es euch wirklich durch eure Scheingrunde Zweisel über die in Anspruch genommene Sache zu erregen, so demonstrirt er sie sich auf der Stelle durch Realisirung eines Produkts, das er nur von seinem eignen freien Handeln ableiten kann.

1

diglich inwiefern es handelt; wir hatten demnach vorlaus fig die Frage zu beantworten: was heißt handeln; welches ift sein Unterscheidungsgrund vom Nichthandeln? --Alle Handlung fezt Kraft voraus; es wird absolut gehans delt, heißt; die Rraft wird lediglich durch sich selbst, und in fich selbst bestimmt, d. i. sie erhalt ihre Richtung. Sie hatte demnach vorher keine Richtung, war nicht in Handlung gesezt, sondern ruhende Kraft, ein blosses Streben nach Kraftanwendung. So gewiß demnach das Ich sich absolut handelnd sezen soll, vorläufig in der Res flexion, so gewiß muß es sich auch als nichthandelnd se= Bestimmung zum Handeln sezt Rube voraus. -Kerner, die Kraft giebt sich schlechthin eine Richtung, d. i. sie giebt sich ein Objekt, auf welches sie gebe. Araft selbst giebt ihr selbst das Objekt; aber was sie sich geben soll, muß sie, inwiefern sie es giebt, auch schon haben; es mußte ihr bemnach schon gegeben senn, gegen wels ches Geben sie sich leidend verhalten hatte. Allo Gelbsta bestimmung zum Handeln sezt nothwendig sogar ein Leis den voraus - und wir finden uns hier abermals in nene Schwierigkeiten verwikelt, von welchen aus aber gerade das hellste Licht über unfre ganze Untersuchung sich verbreiten wird.

2) Das Ich soll sich als frei sezen, weil, und inswiesern es sich als beschränkt sezt. — Das Ich sezt sich begrenzt, heißt, es sezt seiner Thätigkeit eine Grenze (nicht es producirt diese Begrenzung, sondern es sezt sienur als gesezt, durch eine entgegengesezte Kraft). Das Ich muß demnach, um beschränkt worden zu seyn, schon gehans

gehandelt, seine Kraft muß schon eine Richtung, und zwar eine Richtung durch Selbstbestimmung gehabt beben. Alle Begrenzung sezt freies Handeln voraus.

Wir wenden jezt diese Grundsaze an auf den vorlies genden Fall.

Das Ich ist, für sich selbst noch immer gezwungen, genothigt, begrenzt, insofern dasselbe hinausgeht über die Begrenzung, ein Nicht = Ich sezt, und dasselbe anschaut, ohne seiner selbst in dieser Anschauung sich bewußt zu wers ten. Nun ist dieses Nicht = Ich wie wir von dem höhem Gesichtspunkt aus, auf welchen wir uns gestellt haben, wissen, sein Produkt, und dasselbe muß darauf restektiren, als auf sein Produkt. Diese Restexion geschieht nothwens dig durch absolute Selbstthätigkeit.

Das Ich, ein und eben dasselbe Ich mit einer und eben berselben Thätigkeit kann nicht zugleich ein Nicht Ich productren, und auf dasselbe, als auf sein Produkt ressselfektiren. Es muß demnach seine erstere Thätigkeit bestrenzen, abbrechen, so gewiß die geforderte zweite ihm zukommen soll, und dieses Unterbrechen seiner erstern Thästigkeit geschieht gleichfals durch absolute Spontaneität, da die ganze Handlung dadurch geschieht. Unter dieser Vedingung allein ist auch absolute Spontaneität möglich. Das Ich soll durch sie sich bestimmen. Dem Ich aber kommt nichts zu, ausser Thätigkeit. Es müßte demnach eine seiner Handlungen begrenzen, und abermals darum, weil ihm richts ausser Thätigkeit zukommt, durch eine andere der ersten entgegengesezte Handlung begrenzen.

Das Ich soll ferner sein Produkt, das entgegengesezte. begrens

begrenzende Nicht = Ich sezen, als sein Produkt. Eben durch diejenige Handlung, durch welche dasselbe, wie so eben gesagt worden, sein Produciren abbricht, sezt es dasselbe als solches, erhebt es dasselbe zu einer höhern Stufe der Reslexion. Die untere, erste Region der Res sexion ist dadurch abgebrochen, und es ist uns jezt blos um den Uebergang von der einen zur andern, um ihren Vereinigungspunkt zu thun. Aber das Ich wird, wie bekannt, seines Handelns unmittelbar sich nie bewußt; es kann demnach das gesorderte nur mittelbar durch eine neue Reslexion als sein Produkt sezen.

٠,٢

Es muß durch dieselbe gesezt werden, als Produkt der absoluten Freiheit, und das Kennzeichen eines solzchen ist, daß es auch anders seyn könne, und als anders sepend gesezt werden könne. Das anschauende Vermögen schwebt zwischen verschiedenen Bestimmungen, und sezt unter allen möglichen nur eine, und dadurch erhält das Produkt den eigenthümlichen Charakter des Bildes.

(Um uns verständlich zu machen, stellen wir als Beisspiel auf ein Objekt mit verschiednen Merkmalen, ohnersachtet bis jezt von einem solchen noch nicht die Rede seyn kann. — Ich bin in der ersten Anschauung, der producisrenden, verloren in ein Objekt. Ich reslektire zusördersk auf mich selbst, sinde mich, und unterscheide von mir das Objekt. Aber noch ist in dem Objekte alles verworzren, und unter einander gemischt, und es ist weiter auch nichts, denn ein Objekt. Ich reslektire jezt auf die einzzelnen Merkmale desselben z. B. auf seine Figur, Größe, Farbe, u. s. f. und seze sie in meinem Bewußtseyn. Bei jedem

jedem einzelnen Merkmale dieser Art bin ich anfangs zueis felhaft, und schwankend, lege meiner Beobachtung ein willkührliches Schema, von einer Figur, einer Größe, einer Farbe, die sich denen des Objekts nähern, zum Grunde, beobachte genauer, und bestimme nun erst mein Schema der Figur etwa zu einem Würfel, das der Größe etwa zu dem einer Faust, das der Farbe etwa zu dem der dunkelgrünen. Durch dieses Uebergehen von einem undestimmten Produkte der freien Einbildungskraft zu der völligen Bestimmung in einem und eben demselben Atte wird das, was in meinem Bewußtseyn vorkommt, ein Bild, und wird gesezt als ein Bild. Es wird mein Produkt, weil ich es als durch absolute Selbstthätigkeit bestimmt sezen muß.)

Inwiesern das Ich dieses Bild sezt, als Produkt seis ner Thätigkeit, sezt es demselben nothwendig etwas ents gegen, das kein Produkt derselben ist; welches nicht mehr bestimmbar, sondern vollkommen bestimmt ist, und ohne alles Juhun des Ich, durch sich selbst bestimmt ist. Dies ist das wirkliche Ding, nach welchem das bils dende Ich in Entwerfung seines Bildes sich richtet, und das ihm daher bei seinem Bilden nothwendig vorschweben muß. Es ist das Produkt seiner ersten jezt unterbrochnen Handlung, das aber in dieser Beziehung unmöglich als solches gesezt werden kann.

Das Ich bildet nach demselben; es muß demnach im Ich enthalten, seiner Thätigkeit zugänglich senn: oder, es muß zwischen dem Dinge und dem Bilde vom Dinge, die einander entgegengesett werden, ein Beziehungsgrund ich aufweisen lassen. Ein solcher Beziehungsgrund nun st eine völlig bestimmte, aber bewußtsenulose Auschauung wes Dinges. Für sie und in ihr sind alle Merkmale des Objekts vollkommen bestimmt, und insofern ist sie beziehzar auf das Ding, und das Ich ist in ihr leidend. Denzuch ist sie auch eine Handlung des Ich, und daher beziehbar auf das im Bilden handelnde Ich. Dasselbe hat ugang zu ihr; es bestimmt nach der in ihr angetroffenen bestimmung sein Bild: (oder, wenn, man lieber will, enn beides ist gleichgeltend, es durchläust die in ihm orhandnen Bestimmungen mit Freiheit, zähit sie auf, nd prägt sie sich ein.)

Diese Mittelanschauung ist ausserst wichtig; wir werken daher sogleich, obschon wir wieder zu ihr zurük= 1981 mmen, einiges an über sie.

Dieselbe ist hier durch eine Synthesis postulirt, als Rittelglied, das nothwendig vorhanden seyn muß, wenn n Bild vom Objekte möglich seyn soll. Es bleibt aber nmer die Frage: woher kommt sie? — läßt sie sich, a wir hier mitten im Kreise der Handlungen des vernünfzgen Geistes sind, welche alle zusammenhangen, wie die klieder einer Kette, nicht auch noch anderwärts her abziten? Und das läßt sie sich allerdings. — Das Ich roducirt ursprünglich das Objekt. Es wird in diesem roduciren, zum Behuf einer Resterion über das Produkt iterbrochen. Was geschieht durch diese Unterbrechung it der unterbrochnen Handlung. Wird sie gänzlich verschtet und ausgetilgt? Das kann nicht seyn; denn dann ürde durch die Unterbrechung der ganze Kaden des Beswußts

wußtseyns abgerissen, und es liesse sich nie ein Bewußtsyn deduciren. Ferner wurde ja ausdrüflich gefordert, das über das Produkt derselben restektirt werden sollte, mid das wäre abermals nicht mbglich, wenn sie gänzlich auß gehoben wäre, Handlung aber bleibt sie unmöglich, dens dasjenige, worauf ein Handeln geht, ist insofern nickt Handlung. Aber ihr Produkt, das Objekt muß bleiben, und die unterbrechende Handlung geht demnach auf das Objekt und macht es gerade dadurch zu Etwas, zu einnem festgesezten und sixirten, daß sie darauf geht, und das erste Handeln unterbricht.

Ferner, diese Handlung des Unterbrechens selbst, die wir jezt als gerichtet auf das Objekt kennen, dauert sie als Handlung fort, oder nicht?

Das Ich unterbrach selbstthätig sein Produciren, um auf das Produkt zu reslektiren, also um eine neue Hands lung an die Stelle der erstern zu sezen, und insbesondre, da, wo wir jezt stehen, dieses Produkt zu sezen, als das seinige. Das Ich kann nicht zugleich in verschiede nen Beziehungen handeln; also jene auf das Objekt gerichtete Handlung ist, inwiesern gebildet wird, selbst abs gebrochen; sie ist blos als Produkt vorhanden, d. h. nach allem, sie ist eine unmittelbare auf das Objekt gerichtete Anschauung, und als solche gesezt — also es ist gerade diejenige Anschauung, die wir so eben als Mittelglied aufgestellt haben, und die auch von einer andern Seite als solches sich zeigt.

Diese Anschauung ist ohne Bewußtseyn, gerade aus bem gleichen Grunde, aus welchem sie vorhanden ist, weil

weil das Ich nicht doppelt handeln, mithin nicht auf zwei Wegenstände zugleich reflektiren kann. Es wird im gegen-"wartigen Zusammenhange betrachtet, als sezend sein Produtt, als solches, oder als bildend; es kam sich dems mach nicht zugleich sezen, als unmittelbar bas Ding ans schauend.

Diese Auschanung ist der Grund aller Harmonie, den wir zwischen unsern Vorstellungen und den Dingen anneh-Wie entwerfen unfrer eignen Aussage nach durch Spontaneitat ein Bild, und es laßt fich gar wohl erklaz ren und rechtfertigen, wie wir daffelbe als unser Produkt ansehen, und es in und sezen konnen. Run aber soll dies fem Bilbe etwas ausser uns liegendes, durch das Bild gar micht hervorgebrachtes noch bestimmtes, sondern unabhangig von demfelben nach seinen eignen Gefezen existirendes entsprechen; und da läßt sich denn gar nicht einsehen, nicht nur mit welchem Rechte wir so etwas behaupten, sondern sogar nicht, wie wir auch nur auf eine solche Bes hauptung kommen mbgen, wenn wir nicht zugleich eine unmittelbare Anschauung von dem Dinge haben. zeugen wir uns nur einmal von der Nothwendigkeit einer folden unmittelbaren Anschauung, so werden wir auch Die Ueberzeugung, daß demnach das Ding in uns selbst. . Uegen musse, da wir auf nichts unmittelbar handeln kons nen, als auf uns selbst, nicht lange zurükhalten konnen.)

Im Bilden ist das Ich vollig frei, wie wir so eben neschen haben. Das Bild ist auf eine gewisse Urt bes Kimmt, weil das Ich dasselbe so und nicht anders, wels des es in dieser Rutsicht allerdings auch konnte, be-Bichte Grundl. d. gef. Wiffenfcaftst.

C c

stimmt;

wußtseyns abgerissen, und es liesse sich nie ein Bewustlyn deduciren. Ferner wurde ja ausdrüklich gefordert, das über das Produkt derselben restektirt werden sollte, nie das wäre abermals nicht mbglich, wenn sie ganzlich auß gehoben wäre, Handlung aber bleibt sie unmöglich, dent dasjenige, worauf ein Handeln geht, ist insofern nicht Handlung. Aber ihr Produkt, das Objekt muß bleiben, und die unterbrechende Handlung geht demnach auf das Objekt und macht es gerade dadurch zu Etwas, zu einnem festgesezten und sixirten, daß sie darauf geht, und das erste Handeln unterbricht.

Ferner, diese Handlung des Unterbrechens selbst, die wir jezt als gerichtet auf das Objekt kennen, dauert sie als Handlung fort, oder nicht?

Das Ich unterbrach selbstthätig sein Produciren, um auf das Produkt zu restektiren, also um eine neue Hands lung an die Stelle der erstern zu sezen, und insbesondre, da, wo wir jezt stehen, dieses Produkt zu sezen, als das seinige. Das Ich kann nicht zugleich in verschiede nen Beziehungen handeln; also jene auf das Objekt gerichtete Handlung ist, inwiesern gebildet wird, selbst abs gebrochen; sie ist blos als Produkt vorhanden, d. h, nach allem, sie ist eine unmittelbare auf das Objekt gerichtete Anschauung, und als solche gesezt — also es ist gerade diejenige Anschauung, die wir so eben als Mittelglied aufgestellt haben, und die auch von einer andern Seite als solches sich zeigt.

Diese Anschauung ist ohne Bewußtseyn, gerade aus bem gleichen Grunde, aus welchem sie vorhanden ist, weil

weil das Ich nicht doppelt handeln, mithin nicht auf zwei Gegenstände zugleich reslektiren kann. Es wird im gegens wärtigen Zusammenhange betrachtet, als sezend sein Prosdukt, als solches, oder als bildend; es kam sich dems nach nicht zugleich sezen, als unmittelbar das Ding ans schauend.

Diese Anschauung ist der Grund aller Harmonie, den wir zwischen unsern Vorstellungen und den Dingen anneh-Wir entwerfen unfrer eignen Aussage nach durch Spontaneitat ein Bild, und es lagt fich gar wohl erklas ren und rechtfertigen, wie wir daffelbe als unser Produkt ansehen, und es in une sezen konnen. Run aber soll dies fem Bilbe etwas ausser uns liegendes, durch das Bild gar micht hervorgebrachtes noch bestimmtes, sondern unabhän= gig von demselben nach seinen eignen Gesezen existirendes entsprechen; und da läßt sich denn gar nicht einsehen, nicht nur mit welchem Rechte wir so etwas behaupten, sondern sogar nicht, wie wir auch nur auf eine solche Bes hauptung kommen mogen, wenn wir nicht zugleich eine unmittelbare Unschauung von dem Dinge haben. zeugen wir uns nur einmal von der Nothwendigkeit einer folden unmittelbaren Anschauung, so werden wir auch die Ueberzeugung, daß demnach das Ding in uns selbst. llegen muffe, da wir auf nichts unmittelbar handeln kons nen, als auf uns selbst, nicht lange zurukhalten konnen.)

In Bilden ist das Ich völlig frei, wie wir so eben geschen haben. Das Bild ist auf eine gewisse Art bes kimmt, weil das Ich dasselbe so und nicht anders, wels des es in dieser Rüksicht allerdings auch könnte, bes gidte Grundl. d. ges. Wissenschaftst.

stimmt; und durch diese Freiheit im Bestimmen wird das Bild beziehbar auf das Ich, und läßt sich sezen in dasselbe, und als sein Produkt.

Aber dieses Bild soll nicht leer seyn, sondern es soll demselben ein Ding ausser dem Ich entsprechen: es muß demnach auf dieses Ding bezogen werden. Wie das Ding dem Ich für die Moglichkeit dieser Beziehung zugänguch werde, nemlich durch eine vorauszusezende unmittelbare Anschauung des Dinges, ist so eben gesagt worden. Inssollig bestimmt, es muß gerade so seyn, und darf nicht anders seyn; denn das Ding ist vollkommen bestimmt, und das Vild semselben entspre en. Die vollkommen Bestimmung ist der Beziehungsgrund zwischen dem Bilde und dem Dinge, und das Vild ist jezt von der unmittelbas ren Anschauung des Dinges nicht im geringsten verschieden.

Dadurch wird dem vorhergehenden offenbar widersprechen; denn was nothwendig so senn muß, wie es ist, und gar nicht anders senn kann, ist kein Produkt des Ich, und läßt sich in dasselbe gar nicht sezen, oder darauf beziehen. (Unmittelbar seiner Freiheit im Bilden wird das Ich ohnedies sich nicht bewußt, wie mehrmals erinnert worden; daß es aber, inwiesern es das Bild auch mit andern möglichen Bestimmungen sezt, dasselbe als sein Produkt sezt, ist gezeigt, und ist durch keine folgende Operation der Bernunft umzustossen. Wenn es aber gleich darauf eben dieses Vild auf das Ding bezieht, so sezt es dasselbe dann nicht mehr als sein Produkt, der vorige Instand des Ich ist vorüber, und es giebt zwischen ihm und

bem gegenwärtigen keinen Zusammenhang, als etwa ben, ben ein nidglicher Zuschauer dadurch, daß er das in beiden Zuständen kandelnde Ich als Ein und Ebendasselbe denkt, Jezt ist nur Ding, was vorher nur Bild war. Mun muß es allerdings dem Ich ein leichtes senn, sich wieder auf die vorige Stuffe der Reflexion zurukzuversezen, aber dadurch entsteht abermals kein Zusammenhang, und jezt ist wieder nur Bild, was vorher nur Ding war. Wenn der vernünftige Geist nicht hierbei nach einem Ge= feze verführe, das wir eben hier aufzusuchen haben, so würde daraus ein fortdauernder Zweifel entstehen, ob es mur Dinge und keine Vorstellungen von ihnen, ober ob es nur Borstellungen und keine ihnen entsprechende Dinge ga= be, und jezt wurden wir das in uns vorhandne für ein blosses Produkt unfrer Einbildungekraft, jezt für ein ohne alles unser Zuthun uns afficirende Ding halten. schwankende Ungewistheit entsteht denn auch wirklich, wenn man einen, solcher Untersuchungen ungewohnten, nothigt, und zu gestehen, daß die Worstellung von dem Dinge doch nur in ihm anzutreffen senn konne. Er gesteht es jezt zu ; und sagt gleich darauf; es ist aber doch ausser mir, und Andet vielleicht gleich darauf abermals, daß es in ihm sen, bis er wieder nach aussen getrieben wird. Er kant fich aus dieser Schwierigkeit nicht heraushelfen, benn ob er gleich von jeher in allem seinen theoretischen Verfahren - die Geseze der Vernunft befolgt hat, so kennt er sie doch nicht wissenschaftlich, und kann sich nicht Rechenschaft uber sie ablegen.)

Die Idee des aufzusuchenden Gesetzes ware folgendest

stimmt; und durch diese Freiheit im Bestimmen wird das Bild beziehbar auf das Ich, und läßt sich sezen in dasselbe, und als sein Produkt.

Aber dieses Bild soll nicht keer seyn, sondern es soll demselben ein Ding ausser dem Ich entsprechen: es muß demnach auf dieses Ding bezogen werden. Wie das Ding dem Ich für die Moglichkeit dieser Beziehung zugängüch werde, nemlich durch eine vorauszusezende unmittelbare Anschauung des Dinges, ist so eben gesagt worden. Inssossität bestimmt, es muß gerade so seyn, und darf nicht anders seyn; denn das Ding ist vollkommen bestimmt, und das Vild semselben entspressen. Die vollkommen Bestimmung ist der Beziehungsgrund zwischen dem Bilde und dem Dinge, und das Vild ist jezt von der unmittelbaren Anschauung des Dinges nicht im geringsten verschieden.

Dadurch wird dem vorhergehenden offenbar widerspreschen; dem was nothwendig so seyn muß, wie es ist, und gar nicht anders seyn kann, ist kein Produkt des Ich, und läßt sich in dasselbe gar nicht sezen, oder darauf beziehen. (Unmittelbar seiner Freiheit im Bilden wird das Ich ohnedies sich nicht bewußt, wie mehrmals erinnert worden; daß es aber, inwiesern es das Bild auch mit andern möglichen Bestimmungen sezt, dasselbe als sein Produkt sezt, ist gezeigt, und ist durch keine folgende Operation der Vernunft umzustossen. Wenn es aber gleich darauf eben dieses Vild auf das Ding bezieht, so sezt es dasselbe dann nicht mehr als sein Produkt, der vorige Zusstand des Ich ist vorüber, und es giebt zwischen ihm und

bem gegenwärtigen keinen Zusammenhang, als etwa ben, den ein nibglicher Zuschauer dadurch, daß er das in beiden Zuständen handelnde Ich als Ein und Ebendasselbe denkt, Jezt ist nur Ding, was vorher nur Bild war. Nun muß es allerdings dem Ich ein leichtes senn, sich wieder auf die vorige Stuffe der Reflexion zurüfzuversezen, aber dadurch entsteht abermals kein Zusammenhang, und jezt ist wieder nur Bild, was vorher nur Ding war. Wenn der vernänftige Geist nicht hierbei nach einem Ge= feze verführe, das wir eben hier aufzusuchen haben, so whrde daraus ein fortdauernder Zweifel entstehen, ob es nur Dinge und keine Vorstellungen von ihnen, ober ob es nur Vorstellungen und keine ihnen entsprechende Dinge gas be, und jezt wurden wir das in uns vorhandne für ein blosses Produkt unfrer Einbildungekraft, jezt für ein ohne alles unser Zuthun uns afficirende Ding halten. schwankende Ungewißheit entsteht denn auch wirklich, wenn man einen, solder Untersuchungen ungewohnten, nothigt, uns zu gestehen, daß die Worstellung von dem Dinge doch nur in ihm anzutreffen sepn konne. Er gesteht es jezt zu ; und sagt gleich darauf; es ist aber doch ausser mir, und findet vielleicht gleich darauf abermals, daß es in ihm fen, bis er wieder nach aussen getrieben wird. fich aus dieser Schwierigkeit nicht heraushelfen, denn ob er gleich von jeher in allem seinen theoretischen Verfahren -die Geseze der Vernunft befolgt hat, so kennt er sie doch nicht wissenschaftlich, und kann sich nicht Rechenschaft aber sie ablegen.)

Die Idee des aufzusuchenden Gesezes ware folgendest

stimmt; und durch diese Freiheit im Bestimmen wird das Bild beziehbar auf das Ich, und läßt sich sezen in dasselb be, und als sein Produkt.

Aber dieses Bild soll nicht leer senn, sondern es soll demselben ein Ding ausser dem Ich entsprechen: es muß demnach auf dieses Ding bezogen werden. Wie das Ding dem Ich für die Moglichkeit dieser Beziehung zugänguch werde, nemlich durch eine vorauszusezende unmittelbare Anschauung des Dinges, ist so eben gesagt worden. Ins sossel bestimmt, es muß gerade so senn, und darf nicht anders senn; denn das Ding ist vollkommen bestimmt, und das Vild semselben entspresen. Die vollkommen Bestimmung ist der Beziehungsgrund zwischen dem Bilde und dem Dinge, und das Vild ist jezt von der unmittelbarren Anschauung des Dinges nicht im geringsten verschieden.

Dadurch wird dem vorhergehenden offenbar widersprochen; denn was nothwendig so senn muß, wie es ist, und gar uicht anders senn kann, ist kein Produkt des Ich, und läßt sich in dasselbe gar nicht sezen, oder darauf beziehen. (Umnittelbar seiner Freiheit im Bilden wird das Ich ohnedies sich nicht bewußt, wie mehrmals erinnert worden; daß es aber, inwiesern es das Bild auch mit andern möglichen Bestimmungen sezt, dasselbe als sein Produkt sezt, ist gezeigt, und ist durch keine folgende Operation der Bernunft umzustossen. Wenn es aber gleich darauf eben dieses Vild auf das Ding bezieht, so sezt es dasselbe dann nicht mehr als sein Produkt, der vorige Insstand des Ich ist vorüber, und es giebt zwischen ihm und dem

bem gegenwärtigen keinen Zusammenhang, als etwa ben, ben ein nibglicher Zuschauer badurch, daß er das in beiden Zuständen handelnde Ich als Ein und Ebendaffelbe denkt, hineinsezt. Jezt ist nur Ding, was vorher nur Bild war. Mun muß es allerdings dem Ich ein leichtes senn, sich wieder auf die vorige Stuffe der Reflexion zurufzuversezen, aber dadurch entsteht abermals kein Zusammenhang, und jezt ist wieder nur Bild, was vorher nur Ding war. Wenn ber vernünftige Geist nicht hierbei nach einem Ge= feze verführe, das wir eben hier aufzusuchen haben, so würde daraus ein fortdauernder Zweifel entstehen, ob es nur Dinge und keine Vorstellungen von ihnen, ober ob es nur Borstellungen und keine ihnen entsprechende Dinge ga= be, und jest wurden wir das in uns vorhandne für ein blosses Produkt unfrer Einbildungekraft, jezt für ein ohne alles unser Zuthun uns afficirende Ding halten. schwankende Ungewißheit entsteht benn auch wirklich, wenn man einen, solcher Untersuchungen angewohnten, nothigt, uns zu gestehen, daß die Worstellung von dem Dinge doch nur in ihm anzutreffen seyn konne. Er gesteht es jezt zu ; und sagt gleich darauf; es ist aber doch ausser mir, und findet vielleicht gleich darauf abermals, daß es in ihm sen, bis er wieder nach aussen getrieben wird. fich aus dieser Schwierigkeit nicht heraushelfen, denn ob er gleich von jeher in allem seinen theoretischen Verfahren bie Geseze der Vernunft befolgt hat, so kennt er sie doch nicht wissenschaftlich, und kann sich nicht Rechenschaft über sie ablegen.)

Die Idee des aufzusuchenden Gesezes ware folgendest

Es müßte ein Bild gar nicht mbglich senn, ohne ein Ding; und ein Ding müßte wenigstens in der Rüksicht, in welcher hier davon die Rede senn kann, d. i. für des Ich, nicht mbglich senn, ohne ein Bild. So würden beide, das Bild und das Ding in synthetischer Berbins dung stehen, und eins würde nicht gesezt werden konnen, ohne daß auch das andre gesezt würde.

Das Ich soll das Bild beziehen auf das Ding. Es
ist zu zeigen, daß diese Beziehung nicht möglich sen, ohne
Woraussezung des Vildes, als eines solchen, d. i.
als eines freien Produkts des Ich. Wird durch die ges
forderte Beziehung das Ding überhaupt erst möglich, so
wird durch Erhärtung der leztern Behauptung bewiesen,
daß das Ding nicht möglich sen, ohne das Vild. — Ums
gekehrt, das Ich soll mit Freiheit das Vild enwersen.
Es müßte gezeigt werden, daß dies nicht möglich sen,
ohne Voraussezung des Dinges; und es wäre dadurch
dargethan, daß kein Vild möglich sen, ohne ein Ding
(es versteht sich, ein Ding für das Ich.)

Wir reden zuförderst von der Beziehung des, es verssteht sich, vollkommen bestimmten Bildes auf das Ding. Sie geschieht durch das Ich; aber diese Handlung desselben kommt nicht unmittelbar zum Bewußtseyn; und es läßt daher sich nicht wohl einsehen, wie das Bild vom Dinge unterschieden werden nichge. Das Ich mußte dems nach wenigstens mittelbar im Bewußtseyn vorkommen, und so würde eine Unterscheidung des Bildes vom Dinge möglich werden.

Das Ich kommt mittelbar im Bewußtseyn vor — beift:

eißt: das Objekt seiner Thatigkeit (Produkt derselben, ur ohne Bewußtsenn) wird gesezt als Produkt durch Freiseit, als anders senn könnend, als zufällig.

Auf diese Art wird das Ding gesezt, inwiefern das ollkommen bestimmte Bild barauf bezogen wird. n ein vollkommen bestimmtes Bild, d. i. eine Eigenschaft, . B. die rothe Farbe. Es muß ferner, wenn die gefor= erte Beziehung möglich fenn soll, da sepn ein Ding. beide sollen synthetisch vereinigt werden durch eine abso ite Handlung des Ich; das leztere soll durch die erstere Mithin muß es vor der Handlung, estimmt werden. nd unabhängig von ihr dadurch nicht bestimmt seyn; es uß gesezt senn, als ein solches, dem diese Eigenschaft ikommen kann, oder auch nicht, und lediglich dadurch, if ein Handeln gesezt wird, wird die Zufälligkeit der ieschaffenheit des Dinges für das Ich gesezt. er Beschaffenheit nach zufällige Ding aber entdekt sich ien badurch als ein vorausgeseztes Produkt des Ich, dem chts zukommt, als das Seyn. Die freie Handlung und e Nothwendigkeit, daß eine solche freie Handlung vormme, ist der einzige Grund des Ueberganges vom uns stimmten zum bestimmten, und umgekehrt.

(Wir suchen diesen wichtigen Punkt noch etwas deutscher zu machen. — In dem Urtheile: Aist roth, kommt r zusdrderst A. Dies ist gesezt; imviesern es A sonn U, gilt von ihm der Saz:  $\Lambda = A$ ; es ist, als A, uch sich selbst volkkommen bestimmt; etwa seiner Figur, ner Grosse, seiner Stelle im Raume nach u. s. f. wie an es sich in dem gegeuwärtigen Falle deuten kann;

phngeachtet, wie wohl zu merken ist, dem Dinge, bon welchem wir oben redeten, da es noch ganzlich unbestimmt senn soll, gar nichts zukommt, als das, daß es ein Ding ist, d. h. daß es ist. - Dann kommt im Urtheile vor Dies ist gleichfalls vollkommen bestimmt, d. h. es ist gesezt, als ausschliessend alle übrigen Farben, als nicht gelb, nicht blau u. s. w. [gerade wie oben, und wir haben daher hier ein Beispiel, was durch die volle kommne Bestimmung der Eigenschaft, oder wie wir es auch genannt haben, des Bildes gemeint werde.] ist nun in Ruksicht der rothen Farbe A vor dem Urtheile? Offenbar unbestimmt. Es konnen ihm alle Farben, und darunter auch die rothe zukommen. Erst durch das Urtheil, d. i. durch die synthetische Handlung des Urtheilenden vermittelst der Einbildungsfraft, welche Handlung durch die Copula ist ausgedrüft wird, wird das Unbes stimmte bestimmt; es werden ihm alle mögliche Farben, die ihm zukonimen konnten, die gelbe, blaue, u. s. w. durch Uebertragung des Pradifats nicht = gelb, nicht = blau u. s. w. = roth, abgesprochen. — A ist unbestimmt, so gewiß geurtheilt wird. Ware es schon bestimmt, so würde gar kein Urtheil gefällt, es würde nicht gehandelt.).

Wir haben als Resultat unsver Untersuchung den Saz: Wenn die Realität des Dinges, (als Subskanz) vorausgesezt wird, wird die Beschafssenheit desselben gesezt, als zufällig, mitshin mittelbar als Produkt des Ich; und wir haben dennach hier die Beschaffenheit im Dinge, woran wir das Ich anknupsen kommen.

Bur Beforderung der Uebersicht zeichnen wir das sp= Rematische Schema vor, wornach wir und in der endli= den Aufldsung unfrer Frage zu richten haben, und dessen Gultigkeit in der Grundlage, bei Erbrterung des Begriffs der Wechselwirkung erwiesen worden. — Das Ich sezt 'sich selbst als Totalität, oder es bestimmt sich; dies ist nur unter der Bedingung möglich, daß es etwas von sich ausschliesse, wodurch es begrenzt wird. Ik A Totalität, so wird B ausgeschlossen. — Mun aber ist B, so gewiß es ausgeschlossen wird, auch gesezt; es soll durch das Ich, welches blos unter dieser Bedingung, A als Totali= tat sezen kann, gesezt senn, das Ich muß demnach auch über dasselbe als gesezt reflektiren. Nunnehro aber ist A nicht mehr Totalität; sondern es wird durch das Gesezt= senn des andern selbst ausgeschlossen von ter Totalität, wie wir uns in der Grundlage ausdrüften, und ce ist demnach gesezt A + B. — Ueber dasselbe in dieser Bereinigung, muß wieder reflektirt werden, benn sonft ware es nicht vereinigt; aber durch diese Reslexion wird es sethst begrenzt, mithin als Totalität gesezt, und ce muß ihm nach der obigen Regel etwas entgegengesezt wer= den. — Inwiefern durch die angeführte Resierion A + B gesezt wird, als Totalitat, wird es dem absolut ale Totalitat gesezten A (hier dem Ich) gleich gesezt; gesezt und aufge= nommen in das Ich, in der und nun'wohl bekannten Bedeutung, mithin wird ihm insofern B entgegengesezt, und da B hier in A + B mit enthalten ist, wird B sich selbst entgegengesezt, inwiefern es theils vereinigt ist mit A (enthalten im Ich) theils entgegengesezt A (dem Ich). C c 4

A + B

A + B wird nach der oben angegebnen, und erwiednen Formel bestimmt durch B. — Auf A + B bestimmt burch B muß als solches, d. i. inwiefern A + B durch B be-Rimmt ift, reflektirt werden. - Dann ift aber, ba B durch B bestimmt seyn soll, auch das mit bemselben fom thetisch vereinigte A dadurch bestimmt; und da B und k synthetisch vereinigt senn sollen, auch das mit dem ersten B vereinigte A damit synthetisch vereinigt. Dies wider fpricht bem erften Saze, nach welchem A und B schlechte hin entgegengesezt senn sollen. Dieser Widerspruch ift nicht anders zu lofen, als badurch, daß A ihm selbst ents gegengesezt werde; und so wird A + B bestimmt burch A, so wie es in der Erbrterung des Begriffs der Deche selwirkung gefordert wurde. Run aber kann A ihm selbst nicht einigegengesezt fenn, wenn die geforderten Enithefen möglich seyn sollen. Es muß demnach sich gleich, und fich entgegengesezt senn zugleich, d. h. es muß eine Sandkung des absoluten Vermbgens des Ich, der Einbildunges Fraft, geben, durch welche dasselbe absolut vereinigt wirt. - Wir gehen nach diesem Schema an die Untersuchung.

Ift A Totalität, und wird als solche gestezt, so wird B ausgeschlossen. — Das Ich sezt sich mittekbar als Ich, und begrenzt sich insosern, inwiesern es das Bild mit abseluter Freiheit entwirst, und zwischen mehrern möglichen Bestimmungen desselben in der Mitte schwebt. Das Bild ist noch nicht bestimmt, aber es wird bestimmt; das Ich ist in der Handlung des Bestimmens begriffen. Das ist der schon oben vollkommen geschilderte Zustand, auf welchen wir uns hier beziehen.

Er heise A. (Innere Anschauung bes Ich im freien Bilben.)

Inwiefern das Ich so handelt, sezt es diesem frei schwebenden Bilde, und mittelbar fich felbst, dem bildenden, entgegen die vollkommen bestimmte Eigenschaft, von ber wir schon oben gezeigt haben, daß sie umfaßt und aufgefaßt werde durch das Ich, vermittelst der unmittel= baren Anschauung des Dinges, in welcher aber das Ich feiner selbst fich nicht bewußt ift. Jenes bestimmte wird nicht als Ich gesezt, sondern demselben entgegengesezt, und also ausgeschlossen. `Es heisse B.

B wird gesezt, und demnach A von der Totalität ausgeschlossen. — Das Ich sezte die Eigenschaft als bestimmt, und es konnte sich, wie es doch sollte, im Bilden keinesweges als frei sezen, ohne sie fo zu sezen. Das Ich muß demnach, so gewiß es sich frei bildend sezen soll, auf jene Bestimmtheit der Eigens Schaft reflektiren. (Es ift hier nicht die Rede von der sonthetischen Bereinigung mehrerer Merkmale in Einem Substrat, und eben fo wenig von der synthetischen Bereis nigung bes Merkmals mit bem Substrate, wie sich so= gleich ergeben wird; sondern von der vollkommnen Bestimmtheit des vorstellenden Ich in Auffassung eines Merkmals, wovon als Beispiel man fich indessen die Figur eis nes Korpers im Raume deuken kann.) Dadurch wird nun das Ich von der Totalität ausgeschlossen, b. b. es ift sich selbst nicht mehr genug, es ist nicht mehr durch sich selbst, sondern burch etwas anderes ihm völlig entgegens geseztes bestimmt; sein Zustand, b. i. bas Bild in ibm @ c 5.

läßt

läßt sich nicht mehr kediglich aus ihm selbst, sondern blos durch etwas ausser ihm erklaren, und es ist demnach ge sezt A + B, oder A bestimmt durch B als Totalität. (Aeussere bestimmte reine Anschauung.) (Ueberhaupt bei den gegenwärtigen Unterscheidungen, und besonders bei der jezigen ist wohl zu merken, daß etwas denselben ein zeln entsprechendes im Bewußtsenn gar nicht vorkommen Die geschilderten Fandlungen des menschlichen Geistes kommen nicht getrennt vor in der Seele, und were den dafür auch gar nicht ausgegeben; sondern alles, was wir jezt aufstellen, geschieht in synthetischer Vereinigung, wie wir denn beständig fort den synthetischen Gang geben, und von dem Vorhandenseyn des einen Gliedes auf das Ein Beispiel ber Worhandenseyn der übrigen schliessen. deducirten Anschauung würde seyn die Anschauung jeder reinen geometrischen Figur, z. B. die eines Kubus. Aber eine solche Anschauung ist nicht möglich. Man fann sich keinen Rubus einbilden, ohne den Raum, in dem er schweben soll, sich zugleich einzubilden, und dann seine Grenze zu beschreiben; und findet hier zugleich in der finns lichen Erfahrung den Saz erwiesen, daß das Ich keine Grenze fezen konne, ohne zugleich ein begrenzendes, durch die Grenze ausgeschloßnes zu sezen.)

Auf A + B muß, und zwar in dieser Berbindung, reflektirt werden, d. h. cs mird auf die Beschaffenheit, als eine bestimmte, restektirt. Ohne dies ware sie nicht im Ich; ohne dies ware das geforderte Bewustsenn derselben nicht möglich. Wir werden demnach von dem Punkte aus, auf welchem wir stehen,

ben, selbst, und durch einen in ihm selbst liegenden Grund weiter getrieben (eben so das Ich, welches der Gegenstand unfrer Untersuchung ist) und das ist eben das Wesen der Synthefis; hier liegt jenes die Unvollständigkeit verra= thende X von dem oft die Rede gewesen. — Diese Res fierion geschieht, wie jede, durch absolute Spontaneitat; das Ich reflektirt schlechthin, weil es Ich ist. Es wird seiner Spontaneitat in diesem Handeln sich nicht bewußt, aus dem oft angeführten Grunde; aber das Objekt seiner Reslexion, inwiefern es das ist, wird dadurch Produkt jener Spontaneitat, und es muß ihm bas Merkmal eines Produktes der freien Handlung des Ich, die Zufalligs keit, zukommen. Nun kann es nicht zufällig senn, in= wiefern es als bestimmt gesezt ist, und als solches dar= über reflektirt wird, mithin in einer andern Rufsicht, die fich sogleich zeigen wird. — Es wird durch die ihm zukommende Zufälligkeit Produkt des Ich, und darinn aufs genommen; das Ich bestimmt sich bemnach abermals, und dies ist nicht möglich, ohne daß es sich Etwas, also ein Nicht = Ich entgegenseze.

(Hierbei die allgemeine, schon oft vorbereitete, aber nur hier recht deutlich zu machende Bemerkung. Das Ich reflektirt mit Freiheit; eine Handlung des Bestimmens, die eben dadurch selbst bestimmt wird: aber es kann nicht reflektiren, Grenze sezen, ohne zugleich absolut etwas zu produciren, als ein begrenzendes. Also Vest immen und Produciren sind immer beisammen, und dies ist es, woran die Identität des Bewußtseyns sich halt.)

Dieses entgegengesezte ist nothwendig in Bezies hung

hung auf die bestimmte Eigenschaft; und diese ist in Beziehung auf jenes zu fällig. Es ist ferner, gerade wie die Eige schaft, entgegengesezt dem Ich, und daher, wie sie, Nicht = Ich, aber ein nothwendiges Nicht= Ich.

'Aber die Eigenschaft, als bestimmtes, und in wie fern sie dies ist, - also, als etwas, gegen welches bas Ich sich blos leidend verhält, — muß von dem Ich aus geschlossen werden, nach den bigen Erbrterungen; und das 3ch, wenn und inwiefern es als auf ein bestimmtes reflektirt, wie hier geschieht, muß daffelbe von fich aus-Mun schließt das Ich in der gegenwärtigen Restexion auch noch ein anderes Nicht-Ich, als bestimmt, Mithin muß diefes beibes und nothwendig von sich aus. auf einander bezogen, und synthetisch vereinigt werden Der Grund der Bereinigung ist der, daß beide Richt = 36 demnach in Beziehung auf bas Ich eins und eben daffelbe find; der Unterscheidungsgrund ber: die Eigenschaft if zufällig, sie konnte auch anders senn, das Substrat aber, als solches, ist in Beziehung auf die erstere noth wendig da. — Beide sind vereinigt, b. i. sie sind in Beziehnng auf einander nothwendig und zufällig: die Gigenschaft muß ein Substrat haben, aber dem Substrat muß nicht diese Eigenschaft zukommen. Ein solches Berhalts nist des Zufälligen zum Nothwendigen in der synthetischen Cinheit nennt man das Berhaltniß der Substantialis tåt. — (B entgegengesezt B. Das leztere B ist gar nicht im Ich. — A + B ist bestimmt burch B. Das in das Ich aufgenommne an sich vollkommen bestimmte Bild mag immer bestimmt seyn für das Ich; dem Dinge ist die darinn

darinn ausgedrüfte Eigenschaft zufällig. Sie konnte ihm auch nicht zukommen.)

Es muß reflektirt werden auf das vorigen Geschäft ausgeschloßne B, das wir als das nothwendige Nicht = Ich, im Gegensaze des im 3ch enthaltnen zufälligen kennen. Es folgt aus dieser - Reflexion sogleich, daß das vorher als Totalität gesezte A+B nun nicht mehr Totalität, d. i. daß es nicht mehr bas alleinig im Ich enthaltne, und infofern zufällige senn Es muß durch bas nothwendige bestimmt werden. Bufdrderst, die Eigenschaft, das Merkmal, Bild, ober wie man es nennen will, muß badurch bestimmt mers Sie war gesezt, als dem Dinge zufällig, das leztere als nothwendig; sie sind demnach vollig entgegenge-Jezt mussen sie, so gewiß über beide burch das Ich reflektirt werden foll; in diesem einen und eben demselben 3ch vereinigt werden. Dies geschieht durch absolute Spontaneität des Ich. Die Vereinigung ist lediglich Produkt des Ich; sie wird gesezt, heißt, es wird ein Pro= onkt durch das Ich gesezt. - Mun wird das 3ch seines Handelns unmittelbar sich nie bewußt, sondern nur in dem Produkte, und vermittelst des Produkts. Bereinigung beider muß daher selbst als zufällig gesezt werden; und da alles zufällige gesezt wird, als entstans den durch Handeln, muß sie selbst gesezt werden, als ent= fanden durch handeln. — Mun kann das, mas in seis nem Dasenn selbst zufällig ist, und abhängig von einem andern, nicht als handelnd gesetzt werden; mithin nur ... 8 Auf das Nothwendige wird in der 🔭 😕 Nothwendige.

rion, und durch sie der Begriff des Handelns übertragen, der eigentlich nur in dem reslektirenden selbst liegt, und das Zufällige wird gesezt als Produkt desselben, als Aeußerung seiner freien Thätigkeit. Ein solches sonthetisches Werhältniß heißt das der Wirksamkeit, und das Ding in dieser synthetischen Vereinigung des Nothwendigen und Zufälligen in ihm betrachtet, ist das wirkliche Ding.

(Wir machen bei diesem hochst wichtigen Punkte einige Anmerkungen.

- 1.) Die so eben aufgezeigte Handlung des Ich ist offenbar eine Handlung durch die Einbildungstraft in der Anschauung; denn theils vereinigt das Ich vollig entgegengeseztes, welches das Geschäft, der Einkildungstraft ist; theils verliert es sich selbst in diesem Handlung deln, und trägt dasjenige, was in ihm ist, über auf das Objekt seines Handelns, welches die Anschauung charakterisiert.
- 2.) Die sogenannte Kategorie der Wirksamkeit zeigt sich demnach hier, als lediglich in der Einbildunges kraft entsprungen: und so ist es, es kann nichts in den Werstand kommen, ausser durch die Einbildungskraft. Welche Nenderung der Verstand mit jenem Produkte der Einbildungskraft vornehmen werde, läßt sich schon hier vorandsehen. Wir haben das Ding gesezt, als frei handelnd, und ohne alle Regel, (wie es denn auch wirklich, so lange der Verstand seine Handelweise nicht umfaßt, und begreist, im Bewußtsenn gesezt wird, als Schiksalt, und begreist, im Bewußtsenn gesezt wird, als Schiksalt mit allen seinen möglichen Medisikationnen;) weil die Einbildungskraft ihr eignes freies Hans

Handeln darauf überträgt. Es fehlt das Gesezwäßis ge. Wird der gebundne Verstand auf das Ding sich richten, so wird dasselbe nach einer Regel wirken, so wie er selbst.

- 3.) Kant, der die Kategorien ursprünglich als Denkformen erzeugt werden läßt, und der von seiz nem Gesichtspunkte aus daran völlig Recht hat, bedarf der durch die Einvildungskraft entworfnen Schemate, um ihre Anwendung auf Objekte möglich zu machen; er läßt sie demnach eben sowohl, als wir, durch die Einvildungskraft bearbeitet werden, und derselben zus gänglich seyn. In der Wissenschaftslehre entstehen sie mit den Objekten zugleich, und, um dieselben erst möglich zu machen, auf dem Boden der Einvilsdungskraft selbst.
- 4.) Maimon fagt über bie Kategorie der Wirks samkeit dasselbe, was die Wissenschaftslehre sagt: nur nennt er ein solches Verfahren des menschlichen Geistes eine Täuschung. Wir haben anderwarts gesehn, daß dasjenige nicht Täuschung zu nennen sen, was den Ge= sezen des vernünftigen Wesens angemessen ist, und nach denselben schlechthin nothwendig ist, und nicht vermies den werden kann, wenn wir nicht aufhoren wollen, vernifinftige Wesen zu senn. — Aber der eigentliche Streitpunkt liegt im folgenden: "Mogt ihr boch im= mmer," wurde Maimon sagen, "Geseze bes Denkens ma priori haben, wie ich euch als erwiesen zugestehe," (welches allerdings viel zugestanden ist, denn wie mag doch ein blosses Gesez im menschlichen Geiste vorhanden seyn,

senn, ohne Anwendung, eine leere Form ohne Stoff?) ... nso konnt ihr dieselben auf Objekte, doch nur vermite telst ber Einbildungsfraft anwenden; mithin muß in "Geschäft der Anwendung in derselben Objekt und Ge "sez zugleich senn. Wie kommt fie doch zum Objekte?" Diese Frage kann nicht anders beantwortet werden, als so: sie muß es selbst produciren, (wie in ber Wiffens schaftslehre aus andern Grunden ganz unabhängig von jenem Bedürfniß schon bargethan worden ift.) — Der durch den Buchstaben Rants allerdings bestätigte, feinem Geiste aber vollig widerstreitende Frrthum liegt demnach blos darin, daß das Objekt etwas anderes senn soll, als ein Produkt der Einbildungskraft. hauptet man dies, so wird man ein transcendenter Dogmatiker, und entfernt sich ganglich vom Geiste ber Fritischen Philosophie.

5.) Maimon hat blos bie Anwendbarkeit des Ges
fezes der Wirksamkeit bezweiselt; er konnte nach seinen Grundsägen die Anwendbarkeit aller Geseze a priori
bezweiselt haben. — So Hume. Er erinnerte: ihr
felbst send es, die ihr den Begriff der Wirksamkeit in
euch habt, und ihn auf die Dinge übertraget; mithin
hat eure Erkenntniß keine objektive Gultigkeit. Kant
gesteht ihm den Vordersaz nicht nur für den Begriff der
Wirksamkeit, sondern für alle Begriffe a priori zu;
aber er lehnt durch den Erweiß, daß ein Objekt ledigs
lich für ein mbgliches Subjekt senn konne, seine Folges
rung ab. Es blieb in diesem Streite unberührt, durch
welches Vermögen des Enbjekts das im Subjekt lies
gende

gende auf das Objekt übertragen werde. Lediglich durch die Einbildungsfraft wendet ihr das Gesez der Wirksamkeit auf Objekte an, erweißt Maimon, mits hin hat eure Erkenntniß keine objektive Gultigkeit, und die Anwendung curer Denkgeseze auf Objekte ist eine blosse Täuschung. Die Wissenschaftslehre gesteht ihm den Worderfag nicht nur für das Gefez der Wirksams keit, sondern für alle Geseze a priori zu, zeigt aber durch eine nahere Bestimmung des Objekts, welche ichon in der Kantischen Bestimmung liegt, bag unfre Erkenntniß gerade darum objektive Gultigkeit habe, und nur unter dieser Bedingung sie haben konne. -So geht der Skepticismus, und der Kriticismus jeder seinen einformigen Weg fort, und beide bleiben sich selbst immer getren. Man kann nur sehr uneigentlich sagen, daß der Kritiker den Skeptiker widerlege. giebt vielmehr ihm zu, was er fordert, und meistens noch mehr, als er fordert; und beschränkt lediglich die Anspruche, die derselbe meistentheils gerade wie der Dogmatifer auf eine Erfenntniß des Dinges an sich macht, indem er zeigt, daß diefe Anspruche ungegruns Det find.)

Das was wir jezt als Aensserung der Thätigkeit des Dinges kennen, und was durch die übrigens freie Thästigkeit desselben vollkommen bestimmt ist, ist gesezt in das Ich, und ist bestimmt für das Ich, wie wir oben geses den haben. Dennach, ist mittelbar das Ich selbst dadurch destimmt; es hort auf Ich zu seyn, und wird selbst Prosdukt des Dinges, weil das, dasselbe aussüllende und Iche Grandled. Des Wissenschaftst.

stellvertretende, Produkt des Dinges ist. Das Ding wirkt durch, und vermittelst dieser seiner Neusserung auf das Ich selbst, und das Ich ist gar nicht mehr Ich, das durch sich selbst gesezte, sondern es ist in dieser Bestimmung das durch das Ding gesezte. (Die Einwirkung des Dinges auf das Ich, oder der physische Einsluß der Lockianer, und der neuern Eklektiker, die aus den ganz heterogenen Theisen des Leibnitzischen, und Lockischen Speschems ein unzusammenhängendes Ganzes zusammensezen, welcher aber von dem gegenwärtigen Gesichtspunkte aus, aber auch nur von ihm aus, völlig gegründet ist.) — Das aufgestellte sindet sich, wenn auf A + B bestimmt durch B reslektirt wird.

So kann es nicht seyn, daher muß A + B bestimmt durch B wieder in das Ich gesezt, oder nach der Formel, bestimmt werden durch A.

Juförderst A, d. i. die in dem Ich durch das Ding hervorgebracht senn sollende Wirkung wird gesezt in Russsschaft auf das Ich, als zufällig. Demnach wird dieser Wirkung-im Ich, und dem Ich selbst, inwiesern es durch sie bestimmt ist, entgegengesezt ein nothwendig in schlieblit und durch sich selbst sevendes Ich, das Ich an sich Gerade wie oben dem zufälligen im Nicht = Ich das nothwendige, oder das Ding an sich entgegengesezt wurde, so wird hier dem zufälligen im Ich das nothwendige oder das Ich an sich entgegengesezt, und dieses ist gerade wie das obige Produkt des Ich selbst. Das nothwendige ik Substans, das zufällige ein Accidens in ihm. — Beide das zufällige, und das nothwendige mussen spräßlige, und das nothwendige mussen spräßlige mussen in ihm.

ereinigt gesezt werden, als ein und eben dasselbe Ich. tun sind sie absolut entgegengesezt, mithin nur durch ab= slute Thatigkeit des Ich zu vereinigen, welcher, wie ben, das Ich sich nicht unmittelbar bewußt wird, son= ern sie überträgt auf die Objekte der Reslexion, demnach as Werhaltniß ber Wirksamkeit zwischen beiden sezt. Ias zufällige wird bewirktes durch die Thätigkeit des abs oluten Ich im Reflektiren, eine Aensferung bes Ich, und usofern etwas wirkliches für dasselbe. Daß es bewirk= es des Micht=Ich senn sollte, davon wird in dieser Nes lexion vollig abstrahirt, benn es kann etwas nicht zu= pleich bewirktes des Sch, und seines entgegengesezten deslicht = Ich senn. Dadurch wird nun ausgeschlossen vom ch bas Ding mit seiner Meufferung, und demselben vol-B entgegengesezt. — Beide, Ich und Nicht = Ich existis n an sich nothwendig, beide vollig unabhängig von eins ider; beide aussern sich in dieser Unabhängigkeir, jedes arch seine eigne Thatigkeit und Kraft, die wir noch cht unter Geseze. gebracht haben, die demnach noch im= ter vollig frei sind.

Es ist jezt deducirt, wie wir dazu kommen, ein hans elndes Ich, und ein handelndes Micht = Ich entgegen fezen, und beide zu betrachten, als völlig unabhänsig von einander. Insofern ist das Nicht = Ich über= aupt, da, und ist durch sich selbst bestimmt; daß es aber urb das Ich vorgestellt wird, ist zufällig für dasselbe, shen so ist, das Ich da, und handelt durch sich selbst, aß es aber das Nicht = Ich vorstellt, ist zufällig für asselbe. Die Leusserung des Dinges in der Erscheimung

ist Produkt des Dinges; diese Erscheinung, inwicken fie fur das Ich da ist, und durch dasselbe aufgefaßt wirk, ist Produkt des Ich.

Das Ich kann nicht handeln, ohne ein Objekt zu her ben; also durch die Wirksamkeit des Ich wird die det Micht = Ich gesezt: das Nicht = Ich kann wirken, aber nicht für das Ich, ohne daß das Ich auch wirke; das durch, daß eine Wirksamkeit desselben für das Ich gesetzt wird, wird zugleich die Wirksamkeit des Ich gesetzt. Die Aeusserungen beider Kräfte sind daher nothe wendig synthetisch vereinigt, und der Grund ihrer Berseinigung (das, was wir oben ihre Harmonie nannten) muß ausgezeigt werden.

Die Vereinigung geschieht durch absolute Spontaneis
tät, wie alle Vereinigungen, die wir bis jezt aufgezeich
haben. Was durch Freiheit gesezt ist, hat den Charakter der Zufälligkeit; denmach muß auch die gegenwärtige
synthetische Einheit diesen Charakter haben. — Oben
wurde das Handeln übertragen; dies ist demnach schwe gesezt, und kann nicht abermals gesezt werden; bleikt die zufällige Einheit des Handelns, d. i. das ohngesähn Zusammentressen der Wirksamkeit des Ich und des Nicht Ich in einem dritten, das weiter gar nichtlisse, noch senn dritten, das weiter gar nichtlisse, noch senn kann, als das, worin sie zusammentressen; und welches wir indessen eines Punkt nennen wollen.

S. 4. Die Anschauung wird bestimmt in de Zeit, und das angeschaute im Raume. Die Anschauung soll seyn im Ich, ein Acciden pes Ich, nach dem vorherigen S., das Ich muß dems nach sich sezen, als das anschauende; es muß die Ans schauung in Rüksicht auf sich selbst bestimmen: ein Saz, der im theoretischen Theile der Wissenschaftslehre postulirt wird, nach dem Grundsaze: nichts kommt dem Ich zu, als dasjenige, was es in sich selbst sezt.

Wir versahren hier nach dem gleichen Schema der Untersuchung, wie im vorherigen S., nur mit dem Unsterschiede, daß dort von etwas, von einer Anschauung, hier aber lediglich von einem Verhältnisse, von eis ner sonthetischen Vereinigung entgegengesezter Anschauun= gen die Rede sehn wird; mithin da, wo dort auf Ein Glied restestirt wurde, hier auf zwei entgegengesezte in ihrer Verbindung wird restestirt werden mussen; dem= nach hier durchgängig dreisach sehn wird, was dort ein= sach war.

I) Die Anschauung, so wie sie oben bestimmt wors den, d. i. die sonthetische Bereinigung der Wirksamkeit des Ich, und Nicht-Ich durch das zufällige Zusammenstressen in Einem Punkte wird gesezt, und aufgenommen in das Ich heißt nach der nun sattsam bekannten Bedeutung: sie wird gesezt, als zufällig. — Es ist wohl zu merken, daß nichts von dem einmal in ihr fest gesezten verändert werden darf, sondern alles sorgkältig beibehalten werden muß. Die Auschauung wird nur weister bestimmt; aber alle einmal gesezte Bestimmungen bleiben.

Die Anschauung X wird als Anschauung als zufällig gesezt, heißt: es wird ihr eine andere Anschauung

D d 3 — nicht

mung, u. dergl. sondern, worauf hier alles ankommt, eine vollkommen wie sie bestimmte audere Anschauung — Y entgegengesezt, die im Gegensaze mit der erstem nothwendig, und die erstere im Gegensaze mit ihr zufällig ist. Y ist insofern von dem in X anschauenden Ich völlig ausgeschlossen.

X fällt als Anschauung — nothwendig in einem Punkt; Y als Anschauung gleichfalls, aber in einen dem erstern entgegengesezten, und also von ihm völlig versschiednen. Der eine ist nicht der andre.

Es fragt sich nur, welches denn die Nothwendigseit sen, die der Anschauung Y in Beziehung auf X und die Insälligkeit, die der Anschauung X in Beziehung auf Frageschrieben werde. Folgende: die Anschauung Y ist mit ihrem Punkte nothwendig southetisch vereinigt, wem X mit dem ihrigen vereinigt werden soll; die Möglichkeit der sonthetischen Bereinigung X und ihres Punkted sezt die Bereinigung der Anschauung Y mit ihrem Punkte voraus; nicht aber umgekehrt. In den Punkt, in welchem X gesezt wird, läßt sich, — so sezt das Ich — auch eine andere Anschauung sezen; in denjenigen aber, in welchem Y gesezt ist, schlechthin keine andere, als Y, wenn X als Anschauung des Ich soll gesezt werden können.

Nur inwiesern diese Zufälligkeit der Synthesis ges sezt wird, ist X zu sezen, als Anschanung des Ich; und nur inwiesern dieser Zufälligkeit die Norhwendigkeit.

der gleichen Synthesis entgegengesezt wird, ist sie selbst zu sezen.

(Es bleibt dabei freilich die weit schwierigere Frage zu beantworten übrig, wodurch denn der Punkt X noch anders bestimmt, und bestimmbar seyn moge, denn durch die Auschauung X und der Punkt Y anders, denn durch die Auschauung Y. Bis jezt ist dieser Punkt noch gar -weiter nichts, als dasjenige, worinn eine Wirksamkeit des Ich und Nicht = Ich zusammentressen; eine Snuthe= sis, durch welche die Anschauung, und welche allein durch die Anschauung möglich wird, und so und nicht anders ist er im vbrigen S. aufgestellt worden. Mun ist klar, daß, wenn der Punkt X gesezt werden soll als derjenige, in welchem auch eine andere Anschaufing sich sezen lasse, der Punkt Y aber im Gegensaze als derjeuige, in wel= chem keine andere sich isezen lasse, beide von ihren An= schauungen sich absondern, und unabhängig von ihnen sich von einander muffen unterscheiden lassen. Wie dies möglich sen, läßt sich hier freilich noch nicht einschen; wohl aber soviel, daß es möglich sehn musse, wenn je eine Anschauung dem Ich zugeschrieben werden solle.)

Mird A gesezt als Totalität, so wird B ausgesschlossen. Bedeutet A das durch Freiheit zu, bestimmende Bild, so bedeutet B die ohne Zuthun des Ich bestimmte Eigenschaft. — In der Anschauung X, inwiesern sie überhaupt eine Anschauung senn soll, wird nach dem vorigen S. ein bestimmtes Objekt X ausgeschlossen; so auch in der ihr entgegengesezten Anschauung Y. Beide Obsiekte sind als solche bestimmt, d. h. das Gemüth ist in

Alue

Anschanung derselben gendthigt, sie gerade so zu sezen, wie es sie sezt. Diese Bestimmtheit muß bleiben, und es ist nicht die Rede bavon, sie zu andern.

Aber welches Verhältniß unter den Unschanungen ist, dasselbe ist nothwendig auch unter den Objekten. Mithin muste das Objekt X in Beziehung auf Y zufällig, dieses aber in Beziehung auf jenes nothwendig sen dig seyn. Die Vestimmung des X sezt nothwendig die des Y von- aus, nicht aber umgekehrt.

Mun aber find beide Objekte, als Objekte der Unschauung aberhaupt, vollkommen bestimmt, und das geforderte Verhältniß beider zu einander fam auf diese Bestimmtheit sich nicht beziehen, sondern auf eine andere noch völlig unbekannte; auf eine solche, durch welche etwas nicht ein Objekt überhaupt, sondern nur ein Objekt einer von einer andern Anschauung zu unterscheidenden Auschanung wird. Die geforderte Bestimmung gehört nicht zu den innern Bestimmungen bes Objekts (inwiesern von ihm der Saz A = A gilt) soubern sie ist eine aussere. Da aber ohne die geforderte Unterscheidung es nicht möglich ist, daß eine Anschauung in das Ich gesezt werde, jene Bestimmung aber die Bedingung der geforderten Unterscheidung ist, so ist das Die jekt nur unter Bedingung dieser Bestimmtheit Objekt der Anschauung, und sie ist ausschliessende Bedingung aller Wir nennen das unbekannte, durch wels ches das Objekt bestimmt werden soll, indessen O, die Alrt, wie Y dadurch bestimmt ist z, die wie X das durch bestimmt ist, v.

Das gegenseitige Berhältniß ist solgentes: K nuß geset werden, als synthetisch zu vereinigend mit v., ober auch nieht; also auch v. als synthetisch zu vereinisgend mit X, oder mit jedem and rn Objekte: Y dagegen als durch eine Synthesis nothwendig mit z vereinigt, wenn X mit v vereinigt werden soll. — Indem v als zu vereinigt end mit X gesezt wird, oder auch nicht, wird Y nothwendig gesezt, als vereinigt mit z, und daraus geht zugleich solgendes hervor: jedes mögliche Objekt ist mit v zu vereinigen, nur nicht Y, denn es ist sehon unzertrennlich vereinigt. So auch X ist mit jesdem möglichen O zu vereinigen, nur nicht mit z, denn mit diesem ist Y unzertrennlich vereinigt; von diesem ist sahero schlechthin ausgeschlossen.

X und Y sind vom Ich völlig ausgeschlossen, das Ich vergißt und verliert sich selbst ganzlich in ihrer Ausschauung; das Berhältniß beider also, von welchem hier die Rede ist, läßt sich schlechterdings nicht von dem Ich ableiten, sondern es muß den Dingen selbst zugesschrieben werden — es erscheint dem Ich, als nicht abhängig von seiner Freiheit, sondern als bestimmt durch die Dinge. — Das Verhältniß war; weil z mit Y verzeinigt ist, ist X davon schlechthin ausgeschlossen. Dies auf die Dinge übertragen, muß ausgeschlossen. Dies auf die Dinge übertragen, muß ausgeschlossen Erde Y bis zum Punkte d, so, wird X bis zu diesem Punkte, gehe es bis c, so wird X nur bis dahin ausgeschlossen, u. s. f. Da es aber gar keinen andern Grund giebt, warum X nicht mit z vereinigt werden kann, ausser

1.

den, daß es durch Y davon ausgeschlossen wird, und da das begründete offenbar nicht weiter gilt, als der Grund, so geht X bestimmt da an, wo Y aufhört es auszusschliessen, oder wo Y ein Ende hat; und es kommt ihz nen daher Continuität zu.

Dieses Ausschliessen, diese Continuität ist nicht mbge lich, wenn nicht beide X und Y in einer gemeinschaftlischen Sphäre sind (welche wir hier freilich noch gar nicht kennen) und in derselben in einem Punkte zusammenstressen. Im Sezen dieser Sphäre besteht die synthetische Vereinigung beider nach dem geforderten Nerhältnisse. Es wird demnach durch absolute Spontancität der Einsbildungskraft eine solche gemeinschaftliche Sphäre producirt.

III.) Wird auf das ausgeschlosine B restektirt, so wird A dadurch ausgeschlossen von der Totalität (vom Ich). Da aber B eben durch die Restexion in das Ich aufgenommen, mithin selbst mit A vereinigt als Totalität (als zufällig) gescht wird, so muß ein anderes B, in Rüksicht auf welches es zufällig ist, ausgeschlossen, oder demselben als nothwendig entgegengesext werden. Wir wenden diesen allgemeinen Saz an auf den gegens wärtigen Fall.

Y ist jezt, laut unsers Erweises, in Rufsicht seiner synthetischen Vereinigung mit einem noch völlig under kannten O bestimmt; und X ist in Veziehung darauf, und vermittelst desselben gleichfalls, wenigstens negativ bestimmt; es kann nicht auf die Art, wie Y durch O bestimmt werden, sondern nur auf eine entgegengesette; es ist ausgeschlossen von der Bestimmung des Y.

Beite

Beide mussen, inwiesern sie, was hier geschieht, mit A vereinigt, oder iu das Ich aufgenommen werden sollen, auch in die ser Rüksicht gesest werden, als zufällig. Das heißt zuförderst, es wird ihnen nach dem im vorigen S. deducirten Berkahren entgegengesezt ein nothwendiges Y und X, in Beziehung auf welche beide zufällig sind — die Substanzen, denen beide zukommen, als Accidenzen.

Dhne und långer bei diesem Gliede der Untersuchung aufzuhalten, gehen wir sogleich fort zur oben gleichfalls deducirten synthetischen Bereinigung des jezt als zufällig gesezten mit dem ihm entgegengesezten nothwendigen. Nemlich, das im Ich aufgefaßte und insofern zufällige Y ist Erscheinung — bewirktes, Neusserung der nothwendig voranszusezenden Kraft Y: X das gleiche; und zwar beide Leusserungen freier Kräfte.

Welches Verhältniß zwischen Y und X als Erscheis nungen ist, dasselbe muß auch zwischen den Kräften seyn, die durch sie sich äussern. Die Aeusserung der Kraft Y-geschieht demnach völlig unabhängig von der Aeusserung der Kraft X, umgekehrt aber ist die leztere in ihrer Aeusserung abhängig von der Aeusserung der erstern, und wird durch sie bedingt.

Bedingt sage ich, d. h. die Aeusserung von Y bestimmt die Aeusserung X nicht positiv, welche Beshauptung in dem vorher deducirten nicht den mindesten Grund haben wurde; es liegt nicht etwa in der Aeusserung X der Grund, daß die Aeusserung X gerade so, und nicht anders ist: aber sie bestimmt sie negativ,

4. h. es liegt in ihr der Grund, daß X auf eine gewisse bes skimmte Urt unter allen möglichen sich nicht aussern kann.

Dies scheint dem obigen zu widersprechen. Es ift ausdrüklich gesezt,, daß X sowohl als Y sich durch freie Schlechthin uneingeschränkte Wirksamkeit äustern sollen. Run soll, wie so eben gefolgert worden, die Aeusserung son X durch die von Y bedingt seyn. Wir konnen dies vor ber Hand nur negativ erklären. X wirkt so gut, als Y schlechthin, weil es wirkt; demnach ist die Wirkfamkeit von Y nicht etwa die Bedingung der Wirksamkeit von X überhaupt und ihrer Form nach; und der Saz ift gar nicht so zu verstehen, als ob Y X afficire, auf das selbe wirke, es dringe, und treibe, sich zu aussern. -Ferner, X ist in der Art und Weise seiner Aeusserung vollig frei, so wie Y; also kann das leztere eben so wenig die Art der Wirksamkeit der erstern, die Materie derselben, bedingen und bestimmen. Es ist demnach eine . wichtige Frage, welche Beziehung benn nun noch wohl übrig bleiben moge, in welcher eine Wirksamkeit die andere bedingen konne.

Y und X sollen beide in einem synthetischen Berhalts nisse zu einem völlig unbekannten O stehen. Denn beide stehen, laut unsers Erweises, nothwendig, so gewiß dem Ich eine Anschauung zugeeignet werden soll, gegen einans der selbst in einem gewissen Berhaltnisse lediglich in Abs sicht ihres Berhaltnisses zu O. Sie mussen derunach beide selbst, und unabhängig von einander in einem Berhalts nisse zu O stehen. (Die Folgerung ist, wie sie sehn wurde, wenn ich nicht wuste, ob A und B eine bestimms te Grosse hätten; aber wüste, daß A grosser sen, als B. Daraus konnte ich sicher folgern, daß allerdings beide ihre bestimmte Grosse haben musten.)

O muß so etwas senn, das die Freiheit beider in iha ter Wirksamkeit völlig ungestort läßt, denn beide sollen, wie ausdruflich gefordert wird, frei wirken, uud in, bei, und unbeswadet dieser freien Wirksamkeit mit O spnthes Alles, worauf die Wirksamkeit eis tisch vereinigt senn. ner Kraft geht, (was Objekt derselben ist, die einzige Art der synthetischen Vereinigung, die wir bis jezt kennen) schränkt durch seinen Widerstand diese Wirksamkeit Mithin kann O gar keine Araft, keine nothwendig ein. Thatigkeit, keine Intension haben; es kann gar nichts wirken. Es hat daher gar keine Realität, und ist Nichts. - Mas es etwa doch noch senn moge, werden wir wahrs scheinlich in ber Zukunft sehen. Das oben aufgestellte Berhaltniß war: Y und z find synthetisch vereinigt, und dadurch wird X von z ausgeschlossen. Wie wir eben ge= sehen haben, ist diese synthetische Vereinigung des Y neit z durch eigne, freie, ungestorte Wirksamkeit der innern Rraft Y geschehen; doch ist z keinesweges Produkt dieser Wirksamkeit selbst, sondern mit demselben nur nothwens dig vereinigt, muß daher von ihm auch unterschieden wers ben konnen. Nun wird ferner eben burch biese Bereinis gung die Wirksamkeit des X und ihr Produkt ausge-Ichlossen von z, demnach ist z die Sphäre der Wirksamkeit von Y-zist, nach obigem, nichts, denn diese Sphare; es ist gar nichts an sich, es hat keine Realitat, und es läßt sich ihm gar kein Pradie

ſ

fat beilegen, als das so eben deducirte. — Ferner, zikt die Sphare der Wirksamkeit blos und lediglich von Y, denn dadurch, daß es als solche gesezt wird, wird X und jedes mögliche Objekt davon ausgeschlossen. Die Sphare der Wirksamkeit von Y oder z bedeuten Eins und eben dasselbe, sie sind völlig gleichgeltend; zist nichts weiter, denn diese Sphare, und diese Sphare ist nichts anderes, denn z. zist nichts, wenn Y nicht wirkt, und Y wirkt nicht, wenn z nicht ist. Die Wirksamkeit von Y er füllt z, d. h. sie schließt alles andre davon aus, was nicht die Wirksamkeit von Y ist. (An eine Extens sion ist hier noch nicht zu denken, denn sie ist noch nicht nachgewiesen, und sie soll durch jenen Ausdruk keiness wegs erschlichen werden.)

Geht z bis zum Punkte c d e u. s. f., so ist die Wirksamkeit des X ausgeschlossen die c d e u. s. f. Da die leztere aber mit z lediglich darum nicht vereinigt werz den kann, weil sie durch Y davon ausgeschlossen wird, so ist nothwendig Continuität zwischen den Sphären der Wirksamkeit beider, und sie tressen in einem Punkte zus sammen. Die Einbildungskraft vereinigt beides, und sezt z und — z, oder, wie wir es oben bestimms ten, v = 0.

Mber die Wirksamkeit des X soll unbeschabet der Freis heit desselben ausgeschlossen senn von z. Dieses Aussschliessen geschieht nicht unbeschadet seiner Freiheit, wenn durch die Erfüllung des z durch Y etwas in X negirt, ausgehoben, eine ihm an sich mögliche Kraftausserung uns möglich gemacht wird. Die Erfüllung von z durch seine Wirks

Wirksamkeit muß demnach gar keine mögliche Neuse serung des X senu; es muß in ihm gar keine Tensedenz dasür, und dahin liegen. Z ist schon aus einem innern in X selbst liegenden Grunde nicht Wirkungssphäre desselben, oder vielmehr, es liegt in X gar kein Grund, daß z seine Wirkungssphäre seyn könnte; soust würde das selbe beschränkt, und wäre nicht frei.

Mithin treffen beide Y und X zufällig in einem Punkzte, der absoluten synthetischen Einheit des absolut entgezgengesezten (nach obigem) zusammen, ohne alle gegenzseitige Einwirkung, ohne alles Eingreifen in einander.

IV.) A + B soll bestimmt werden durch B. Bisher ist dadurch nur B bestimmt worden; aber mittelbar wird auch A dadurch bestimmt. Dies hieß oben: das, was im Ich ist, und da weiter uichts im Ich ist, als die Ansschauung, — das Ich selbst ist durch das Nicht = Ich bestimmt, und das, was in ihm ist, und dasselbe ausmacht, ist mittelbar selbst ein Produkt desselben. Wir wenden dies auf den gegenwärtigen Fall an.

X ist Produkt des Nicht : Ich, und ist seiner Wirskungssphäre nach bestimmt im Ich; Y gleichfalls, beide durch sich selbst in ihrer absoluten Freiheit. Beide durch ihr zufälliges Zusammentressen bestimmen auch den Punkt dieses ihres Zusammentressens, und das Ich verhält das gegen sich blos leidend.

So soll und kann es nicht seyn. Das Ich, so gewiß es Ich ist, muß mit Freiheit die Bestimmung entwerfen.
— Dien lösten wir im Allgemeinen diese Schwierigkeit auf folgende Weise: Die ganze Reslexion überhaupt auf etwas

•

fat beilegen, als das so eben deducirte. — Ferner, zist die Sphäre der Wirksamkeit blos und lediglich von Y, denn dadurch, daß es als solche gesezt wird, wied X und jedes mögliche Objekt davon ausgeschlossen. Die Sphäre der Wirksamkeit von Y oder z bedeuten Eins und eben dasselbe, sie sind völlig gleichgeltend; zist nichts weiter, denn diese Sphäre, und diese Sphäre ist nichts anderes, denn z. zist nichts, wenn Y nicht wirkt, und Y wirkt nicht, wenn z nicht ist. Die Wirksamkeit von Y erfüllt z, d. h. sie schließt alles andre davon aus, was nicht die Wirksamkeit von Y ist. (An eine Extensson ist hier noch nicht zu denken, denn sie ist noch nicht nachgewiesen, und sie soll durch jenen Ausdruk keinesswegs erschlichen werden.)

Geht z bis zum Punkte c d e u. s. f., so ist die Wirksamkeit des X ausgeschlossen die c d e u. s. f. Da die leztere aber mit z lediglich darum nicht vereinigt wers den kann, weil sie durch Y davon ausgeschlossen wird, so ist nothwendig Continuität zwischen den Sphären der Wirksamkeit beider, und sie tressen in einem Punkte zussammen. Die Einbildungskraft vereinigt beides, und sezt z und — z, oder, wie wir es oben bestimms ten, v = O.

Mber die Wirksamkeit des X soll unbeschadet der Freischeit desselben ausgeschlossen senn von z. Dieses Ausschliessen geschieht nicht unbeschadet seiner Freiheit, wenn durch die Erfüllung des z durch Y etwas in X negirt, ausgehoben, eine ihm an sich mögliche Kraftausserung uns möglich. gemacht wird. Die Erfüllung von z durch seine Wirks

Wirksamkeit muß demnach gar keine mögliche Neuse serung des X senu; es muß in ihm gar keine Tens denz dasür, und dahin liegen. Z ist schon aus einem innern in X selbst liegenden Grunde nicht Wirkungssphäre desselben, oder vielmehr, es liegt in X gar kein Grund, daß z seine Wirkungssphäre senn könnte; soust würde dass selbe beschränkt, und wäre nicht frei.

Mithin treffen beide Y und X zufällig in einem Punkte, der absoluten synthetischen Einheit des absolut entgez gengesezten (nach obigem) zusammen, ohne alle gegen= seitige Einwirkung, ohne alles Eingreifen in einander.

IV.) A + B soll bestimmt werden durch B. Bisher ist dadurch nur B bestimmt worden; aber mittelbar wird auch A dadurch bestimmt. Dies hieß oben: das, was im Ich ist, und da weiter nichts im Ich ist, als die Ansschauung, — das Ich selbst ist durch das Nicht = Ich bessstimmt, und das, was in ihm ist, und dasselbe ausmacht, ist mittelbar selbst ein Produkt desselben. Wir wenden dies auf den gegenwärtigen Fall an.

X ist Produkt des Nicht : Ich, und ist seiner Wirzkungssphäre nach bestimmt im Ich; Y gleichfalls, beibe durch sich selbst in ihrer absoluten Freiheit. Beide durch ihr zufälliges Zusammentreffen bestimmen auch den Punkt dieses ihres Zusammentreffens, und das Ich verhält das gegen sich blos leidend.

So soll und kann es nicht seyn. Das Ich, so gewiß es Ich ist, muß mit Freiheit die Bestimmung entwerfen.
— Oben lösten wir im Allgemeinen diese Schwierigkeit auf folgende Weise: Die ganze Ressexion überhaupt auf etwas

etwas als Substanz — auf das daurende, und wirkende, — bas dann, wenn es einmal so gesezt ist, freilich in nothwendigem synthetischen Zusammenhange mit seinem Produkte steht, und davon nicht mehr zu trennen ist — hångt von der absoluten Freiheit des Ich ab. Hier wird sie gerade so geldst. Es hångt von der absoluten Feiheit des Ich ab, ob es auf Y und X als auf ein dauerm des, ein fach es ressektiren wolle, oder nicht. Restektirt es darauf, so muß es nach diesem Geseze freilich Y in den Wirkungskreis z und denselben ausstüllend; und in C den Grenzpunkt zwischen dem Wirkungskreise beider so zen; aber es konnte auch nicht so ressektiren, sondern es konnte statt Y und X jedes mögliche als Subskanz durch absolute Freiheit sezer.

Um dies sich recht deutlich zu machen, denke man sich die Sphare z, und die Sphare v als zusammenhäugend im Punkte C, wie sie denn wirklich also gesetzt worden sim. Das Ich kann in die Sphare z statt Y sezen ein a und ein b; z zum Wirkungskreise beider machen, und es theilen im Punkte g. Dasjenige, was jezt Wirkungsbekreis des a ist, heiste h. Aber es ist eben so wenig gendthigt in h a als untheilbare Substanz zu sezen, sow dern es konnte statt desselben auch sezen e und d und dennach h im Punkte e theilen in f und k und so ins unendliche. Wenn es aber einmal ein a und ein b gesetzt hat, so muß es ihnen einen in Einem Punkte zusammen tressenden Wirkungskreiß anweisen, nach dem oben dedweiten Geseze.

Diese Zufälligkeit des Y und eben so seines Wirkungskreises kreises für das Ich muß dasselbe durch die Eins bildungskraft wirklich sezen, aus dem schon oft angegebnen Grunde.

Also O wird gesetzt als ausgedehnt, zusammens hangend, theilbar in's unendliche, und ist der Raum.

- I). Indem die Einbildungskraft, wie sie soll, die Möglichkeit ganz andere Substanzen mit ganz andern Wirskungskreisen in dem Raume z sezt, sondert sie den Raum von dem Dinge, das ihn wirklich ersfüllt, ab, und entwirft einen leeren Raum; aber lesdiglich zum Versuche, und im Ucbergehen, um ihn sosgleich wieder mit beliebigen Substanzen, die beliebige Wirkungskreise haben, zu erfüllen. Denmach ist gar kein keerer Raum, als lediglich in diesem Uebergehen der Einzbildungskraft von der Erfüllung des Raums durch Azur beliebigen Erfüllung des Kaums durch Azur
- 2). Der unendlich kleinste Theil des Raums ist ims mer ein Raum, etwas, das Continuität hat, nicht aber ein blosser Punkt, oder die Grenze zwischen bestimmten Stellen im Raume; und dieses darum, weil in ihm gesext werden kann, und inwiesern er selbst gesext wird, wirkzlich durch die Einbildungskraft gesext wird, eine Kraft, die sich nothwendig äussert, und die nicht gesext werden kann, ohne als sich äussernd gesext zu werden, kan der im vorigen J. vorgenommenen Synthesis der freien Wirkzsamkeit; sie kann sich aber nicht äussern, ohne eine Spläsze ihrer Aeusserung zu haben, die weiter auch nichts ist,

denn eine solche Sphare, laut der in diesem S. vorgenoms menen Synthesis.

- 3). Demnach sind Intensität und Extensität nothwens dig synthetisch vereinigt, und man muß das eine nicht ohne das andre deduciren wollen. Jede Kraft erfüllt (nicht durch sich selbst, sie ist nicht im Raume, und ist an sich, ohne eine Neusserung, gar Nichts) aber durch ihr nothwendiges Produkt, welches eben der synthetische Bereinigungsgrund der Intensität und Extensität ist, nothe wendig eine Stelle im Raume; und der Raum ist nichts weiter, als das durch diese Produkte erfüllte oder zu ers füllende.
- 4). Auffer den innern Bestimmungen der Dinge, die sich aber lediglich auf das Gesühl (des mehrern oder mins dern Gesallens oder Missallens) beziehen, und dem theox retischen Bermbgen des Ich gar nicht zugänglich sind, z. B. daß sie bitter, oder süß, rauh oder glatt, schwer oder leicht, roth oder weiß u. s. f. sind, und von denen man demnach hier völlig abstrahiren muß, sind die Dinge durch gar nichts zu unterscheiden, als durch den Raum, in welchem sie sich besinden. Davienige also, was den Dingen so zukommt, daß es ihnen, und gar nicht dem Ich zugeschrieben wird, aber doch nicht zu ihrem innern Wesen gehört, ist der Raum, den sie einnehmen.
- 5) Aber aller Raum ist gleich, und durch ihn ist dems nach auch keine Unterscheidung, und Bestimmung möglich, ausser unter der Bedingung, daß schon ein Ding = Y in einem gewissen Raume gesezt, und dieser dadurch bes kimmt, und charakterisirt sep, und nun von X gesagt verde:

werbe: es ift in einem andern Raume - (versteht fich, als Y). Alle Raumbestimmung sezt einen erfalls ten, und durch die Erfüllung bestimmten Raum voraus. — Sezet A in den unendlichen leeren Raum; es bleibt so unbestimmt, als es war, und ihr konnt mir die Fras ge, wo es fen, nicht beantworten, benn ihr habt keinen bestimmten Punkt, nach welchem ihr messen, von wels chem aus ihr ench orientiren konntet. Die Stelle, wels che es einnimmt, ist durch nichts bestimmt, als durch A, und A ist durch nichts bestimmt, als durch seine Stelle. Mithin ist da schlechthin keine Bestimmung als lediglich, weil und inwiefern ihr eine sezet; es ist eine Synthesis durch absolute Spontaneitat. — Um es sinnlich auszus brufen: A konnte sich, für irgend eine Intelligenz, bie eineu Punkt, von welchem, und einen Punkt, zu wels chem im Gesichte hatte, unaufhörlich im Raume fortbes wegen, ohne daß ihr es bemerktet, weil für euch keine solche Punkte da sind, sondern nur der grenzenlose, leere Raum. Für euch wird es daher immer in seiner Stelle bleiben, so gewis es im Raume bleibt, denn es ist in ihr, absolut badurch, daß ihr es in sie sezt. -daneben; dieses ist bestimmt, und wenn ich euch frage, wo es sen, so antwortet ihr mir: neben A; und ich bin dadurch allerdings befriediget, wenn ich nur nicht weiter frage; aber wo ist benn A? Sezet neben B C D E, . n. f. f. ins unbedingte, so habt ihr für alle diese Gegens stånde relative Ortsbestimmungen; aber ihr mogt den Raum erfüllen, so weit ihr wollt, so ist dieser erfüllte Raum doch immer ein endlicher, ber zum unendlichen gar fein

Ee 2

kein Verhältniß haben kann, und mit welchem es bestäns dig fort die gleiche Bewandniß hat, wie mit A. Er ist bestimmt, lediglich weil ihr ihn bestimmt habt, kraft ets rer absoluten Synthesis. — Eine handgreisliche Bemers kung, wie mir es scheint, von welcher aus man schon långst auf die Idealität des Raums hätte fallen sollen.

- 6). Das Objekt der gegen wärtigen Anschauung wird, als solches, dadurch bezeichnet, daß wir es in eis nen Raum, als leeren Raum, durch die Einbildungstraft sezen; aber dies ist, wie gezeigt worden, nicht mbg-lich, wenn nicht ein schon erfüllter Raum vorausgeset wird. Eine abhängige Succession der Raumerfüllung; in welcher man aber, aus Gründen, die tiefer unten sich zeigen werden, immer wieder zurükgehen kann.
- V.) Die Freiheit des Ich sollte dadurch wieder hergesstellt, und das Nicht = Ich (die Bestimmung des Y und des X im Raume) als zufällig gesezt werden, daß das Ich gesezt würde, als frei mit z. Y zu verbinden, oder auch a b c n. s. f. und dadurch, daß diese Freiheit gesezt wurde, zeigte sich erst O als Raum. Diese Art der Zufälligkeit, ist ausgemittelt, und sie bleibt; aber es ist die Frage, ob die Schwierigkeit dadurch befriedigend ges löst worden.

Awar ist das Ich überhaupt frei, im Raume Y. X oder a b c u. s. f. zu sezen: aber wenn es auf X als Substanz restektiren soll, von welcher Boraussezung wir ausgegangen sind, so muß es nothwendig, lant des oben aufgezeigten Gesezes, Y als bestimmte Subssanz, und dasselbe als durch den Raum z bestimmt, ses

gen; es ist daher unter jener Bedingung nicht frei. ner ist es sodann auch in Absicht ber Ortsbestimmung von X bestimmt, und nicht frei; es muß dasselbe neben Y Das Ich bleibt demnach, unter der zu Alufange des S gemachten Boraussezung bestimmt und gezwungen. Aber es muß frei senn: und der noch fortdauernde Wi= derspruch muß gelost werden. Er läßt sich nur folgen= dermaassen losen. Y und X mussen beide noch auf eine andere Art bestimmt, und entgegengesczt senn, ausser durch ihre Bestimmtheit, und Bestimmbarkeit im Raume, benn beide wurden oben abgesondert von ihrem Raume, dem= nach gesezt, als etwas für sich bestehendes, und für sich? unterschiedenes von jedem andern. Gie muffen noch ans derweitige charakteristische Merkmale haben, kraft welcher pon ihnen der Saz A = A gilt, z. B. X sen roth, Y gelb u. dergl. Nun bezieht sich die Regel Ber Ortobes Kimmung- gar nicht auf diese Merkmale, und ce ist nicht gesagt, daß Y als gelbes das im Raume bestimmte, und X als rothes das nach jenem im Raume bestimmbare senn folle; sondern sie geht auf Y als auf ein bestimmtes, und in keiner andern Ruksicht, auf X als auf ein bestimmbares, und in keiner andern Ruksicht; sie sagt, daß das Objekt der zu sezenden Anschauung nothwendig ein be= stimmbares senn muffe, und kein bestimmtes senn konne, und daß ihm ein bestimmtes entgegengesezt werden muffe, das insofern kein bestimmbares seyn konne. Db eben X als anderweitig durch seine innern Merkmale bestimmtes; oder Y als durch die seinigen bestimmtes, - bestimms bares oder bestimmtes im Raume seyn solle, bleibt da= Ce 3 durch

burch ganzlich unentschieden. Und hier hat benn die Freis beit ihren Spielraum; sie muß ein bestimmtes, und ein bestimmbares entgegensezen; aber sie kann unter anders weitig entgegengesezten zum bestimmten machen, welches sie will, und zum bestimmbaren, welches sie will. Es ist lediglich von der Spontaneität abhängig, ob X durch Y oder Y durch X bestimmt werde.

(Es ist gleichgültig, welche Reihe im Raume man' beschreibe, ob von A zu B oder umgekehrt; ob man B neben A seze, oder A neben B, denn die Dinge schliessen sich im Raume wechselseitig aus).

VI). Das Ich kann zum bestimmten, oder bestimmten machen, welches es will, und es sezt diese seine Freiheit durch die Einbildungskraft auf die so eben anges zeigte Art. Es schwebt zwischen Bestimmtheit, und Bestimmbarkeit, schreibt beiden beides, oder, was das gleis che heißt, keinem keines zu. Aber, so gewiß eine Ansschauung, und ein Objekt einer Anschauung vorhanden sen soll, muß, laut dem Geseze, von welchem wir ausgegangen sind, das Ich Eins von den beiden an sich bestimmten zum bestimmbaren im Raume machen.

Warum es eben X oder Y oder jedes mögliche andre als bestimmbares seze, darüber täßt sich kein Grund am sühren, und es soll gar keinen solchen Grund geben, dem es wird durch absolute Spontaneität gehandelt. Dieses nun zeigt sich durch Zufälligkeit. Nur hat man wohl zu merken, worin eigentlich diese Zufälligkeit liege.

Durch Freiheit wurde ein bestimmbares, deffen Besstimms

stimmbarkeit als solche nach dem Geseze nothwendig ist, und welches als Objekt der Anschauung ein bestimmbares seyn muß, gesezt; im Geseztsenn, oder Dasen des Bestimmbaren liegt demnach die Zufälligkeit. Das Sezen des Bestimmbaren wird ein Accidens des Ich, welsches selbst, zum Gegensaze, gesezt wird als Substanz, nach der im vorigen S. angeführten Regel.

VII.) Gerade wie im vorigen S. bei dem gegenwars tigen Punkte unsers synthetischen Verfahrens überhaupt, so sind auch hier Ich und Nicht = Ich vollig entgegenges sezt, und von einander unabhängig. Innere Krafte im Nicht = Ich wirken mit absoluter Freiheit, erfüllen ihre Wirkungssphäre, fallen zufällig in Ginem Punkte zusam= men, und schliessen dadurch gegenseitig unbeschabet der Freiheit beider, sich aus von ihren Wirkungssphären, oder wie wir jezt wissen, aus ihren Raumen. — Das Ich sezt als Substanz, was es will, theilt gleichsam den Raum aus an Substanzen, wie es will; bestimmt sich felbst durch absolute Freiheit, mas es zu dem im Raume bestimmten, was es in ihm zum bestimmbaren machen wolle; oder wählt durch Freiheit nach welcher Richtung es den Raum durchlaufen wolle. Dadurch ist aller Zu= sammenhang zwischen dem Ich und Nicht = Ich aufgeho= ben; beide hängen durch nichts mehr zusammen, als durch den leeren Raum, welcher aber, da er völlig leer, und ger nichts weiter senn soll, als die Sphare, in welche bas Nicht = Ich frei seine Produkte realiter., und das Ich gleichfalls frei seine Produkte; als erhichtete Produkte eines Nicht = Ich, idealiter sezt, keins von beiden bes

E e 4

schränkt,

schränkt, noch sie an einander knupft. Das Entgegenger seztsenn, und dies unabhängige Dasenn des Ich, und des Nicht : Ich ist erklärt, nicht aber die geforderte Harmonie zwischen beiden. — Den Raum nennt man mit Recht die Form, d. i. die subjektive Bedingung der Möglichkeit der äussern Anschauung. Giebt es nicht noch eine Form der Anschauung, so bleibt die geforderte Harmonie zwisschen der Vorstellung, und dem Dinge, die Beziehung derselben auf einander, demnach auch sogar ihre Entgegensezung durch das Ich, unmöglich. Wir sezen unsern Weg fort, und werden auf ihm ohne Zweisel diese Form kinden:

## VIII.)

- 1). Y und X in allen ihren möglichen Verhältznissen und Beziehungen unter einander, so auch in ihrem Verhältnisse zu einander im Raume, beide sind Produkte der freien Wirksamkeit des vom Ich völlig unabhängigen Nicht = Ich. Sie sind dieses aber nicht, und sind überhaupt gar nicht für das Ich, ohne eine eigne freie Wirksamkeit desselben von seiner Seite.
- 2). Diese Wirksamkeit beider, des Ich, und Nicht, Ich, nuß Wechselwirksamkeit senn, d. i. die Aeusserungen beider müssen zusammentressen in einem Punkte: der absoluten Synthesis beider durch die Einbildungskraft. Diesen Vereinigungspunkt set das Ich durch sein absolutes Vermögen, und es set ihn, als zufällig, d. i. das Zusum

mentreffen der Wirksamkeit beider ents gegengesezten ift zufällig, laut bes vorigen S.

- 3). So wie eins von beiden Y oder X gesezt werden soll, muß ein solcher Punkt gesezt werden. Es wird ein Objekt gesezt, heißt, es wird mit einem solchen Punkte, und vermittelst seiner mit einer Wirksamkeit des Ich synthetisch vereinigt.
  - 4). Das Ich schwebt in Rüfsicht der Bestimmts heit oder Unbestimmtheit des Y oder X frei zwischen entgegengesezten Richtungen, heißt demnach: es hångt lediglich von der Spontaneität des Ich ab, ob es Y oder X mit dem Punkte, und das durch mit dem Ich synthetisch vereinigen werde.
  - 5). Diese so bestimmte Freiheit des Ich muß ge=
    sezt werden durch die Einbildungskraft; die blosse
    Moglichkeit einer Synthesis des Punktes und
    einer Wirksamkeit des Nicht = Ich muß gesezt wer=
    den. Dies ist nur möglich unter der Bedingung,
    daß der Punkt von der Wirksamkeit des
    Nicht=Ich abgesondert gesezt werden könne.
  - 6). Aber ein solcher Punkt ist gar nichts, denn eine Synthesis der Wirksamkeit des Ich und Nicht= Ich; mithin kann von ihm nicht alle Wirksamkeit des Nicht = Ich abgesondert werden, ohne daß er selbst gänzlich verschwinde. Demnach wird nur das bestimmte X davon abgesondert, und dagegen ein unbestimmtes Produkt, das a be u. s. s. s. seyn kann, ein Nicht = Ich überhaupt, mit ihm synthez tisch vereinigt; das leztere, damit er seinen bestimms

ten Charafter als synthetischer Punkt behalte. (Daß es so seyn muß, ist ans schon, oben angeführten Gründen klar. Das Zusammentressen bes X mit der Wirksamkeit des Ich, soviel als mit dem jezt zu untersuchenden Punkte, sollte zufällig seyn, und als solches gesezt werden; das heißt offenbar soviel als, es soll gesezt werden, als damit zu vereinizgend, oder auch nicht, demnach an seiner Stelle jez des mögliche Nicht=Ich).

- 7). Das Ich soll, laut unster ganzen Boraussezung den Punkt mit X wirklich synthetisch vereinizgen; denn es soll eine Anschauung von X vorhansden sens, welche schon als solche, aks blosse Anschauung, ohne diese Synthesis nicht möglich ist, laut des vorigen S. Diese Synthesis nun-geschieht, wie vorher erwiesen worden, mit absoluter Spontaneität ohne allen Bestimmungsgrund. Aber das durch, daß X mit dem Punkte vereinigt wird, wird alles mögliche übrige von ihm ausgeschlossen; denn er ist der Bereinigungspunkt-des Ich mit einer, als Substanz, als selbstständig, einsach, und frei wirzkend gesezten Kraft im Nicht = Ich; also werden mehrere mögliche Kräfte dadurch ausgeschlossen.
- 8). Dieses Zusammensezen soll nun wirklich ein Zusammen sezen seyn, und als solches gesezt wers den, d. i. es soll geschehen durch absolute Spontameität des Ich, und das Zeichen derselben, die Zusfälligkeit, in keiner der oben angeführten Rükssichten, sondern auch indem die Sputhesis wirklich

geschieht, umd wirklich alles übrige ausgeschlossen wird, an sich tragen, und mit diesem Zeichen, und Merkmale gesetzt werden. Dies ist nicht möglich, ausser durch Entgegensezung einer andern nothwens digen Synthesis eines bestimmten Y mit einem Punkte; und zwar nicht mit dem des X, denn von ihm wird durch diese Synthesis alles andre ausgesschlossen, sondern mit einem and ern entgegens gesezten Punkte. Er heisse der Punkt c, und der mit welchem X vereinigt ist d.

- 9). Dieser Punkt c ist, was der Punkt d ist synthetischer Bereinigungspunkt der Wirksamkeit des Ich, und Nicht=Ich. Aber darin ist er dem Punkte d entgegengesezt, daß mit dem leztern die Berseinigung betrachtet wird, als abhängig von der Freischeit; also, als auch anders seyn konnend; in caber als nothwendig; sie kann nicht gesezt werden, als anders seyn konnend. (Die synthetische Handslung ist geschlossen, völlig vorbei, und sie steht nicht mehr in meiner Hand.)
- To). Die Zufälligkeit der synthetischen Vereinis gung mit d muß gesczt werden, mithin muß auch die Nothwendigkeit der Vereinigung mit c gesett werden. Es mussen demnach beide in dieser Bezziehung gesezt werden, als nothwendig, und zufälzlig in Rufsicht auf einander. Wenn die synthetissiche Vereinigung mit d gesezt werden soll, so muß die mit c als geschehen gesezt werden; nicht aber wird

wird umgekehrt, wenn die mit c gesezt wird, die mit d als geschehen gesezt.

- 11). Nun soll die Synthesis mit d geschehen, laut Postulats; wird sie als solche gesezt, so wird sie nothwendig gesezt als abhängig, bedingt durch die Synthesis mit c. Nicht aber ist umgekehrt c bedingt durch d.
- 12). Nun soll ferner die Synthesis mit c gerade das senu, was die mit d ist, eine willkührliche zu= fällige Synthesis. Wird sie als solche gesezt, so muß ihr wieder eine andre mit b als nothwendig entgegengesezt werden, von welcher sie abhängig, und durch sie bedingt ist, nicht aber umgekehrt diese durch sie. Ferner ist b das gleiche, was c und d ift, eine zufällige Snuthesis; und inwiefern sie als solche gesezt wird, wird ihr eine andre nothwendige mit a entgegengesezt, zu welcher sie sich gerade so verhält, wie sich zu ihr c und zu c d verhält; und so ins unendliche hinaus. Und so bekommen wir eine Reihe Punkte, als sonthetische Vereinigungs= punkte einer Wirksamkeit des Ich, und des Nicht= Ich in der Anschaumg, wo jeder von einem bestimmten andern abhängig ist, der umgekehrt von ihm nicht wieder abhängt, und jeder einen bestimm= ten andern hat, der von ihm abhängig ist, ohne daß er selbst hinwiederum von ihm abhange; king eine Zeit= Reihe.
- 13). Das Ich sezte sich, nach obiger Erbrte= rung, als vollig frei, mit dem Punkte zu vereini=

gen, was es nur wollte; also das gesammte unende liche Nicht=Ich. Der so bestimmte Punkt ist nur zufällig, und nicht nothwendig; nur abhängig, ohne einen andern zu haben, der von ihm abhängt, und heißt der gegen wärtige.

Demnach sind, wenn von der synthetischen Bereinigung eines bestimmten Punktes mit dem Obziekte, mithin von der gesammten Wirksamkeit des Ich, die nur durch diesen Punkt mit dem Nichtzich vereinigt ist, abstrahirt wird, die Dinge, an sich, und unabhängig von dem Ich betrachtet, zuzgleich (d. i. synthetisch vereinbar mit einem und eben demselben Punkte) im Raume; aber sie könznen nur nach einander, in einer successiven Reizhe, deren jegliches Glied von einem andern abhänzgig ist, ohne daß dasselbe von ihm abhänge, wahrzgenommen werden in der Zeit.

Wir machen hierbei noch folgende Bemerkungen;

a) Es ist sür uns überhaupt gar keine Vergansgen heit, als inwiesern sie in den Gegen wart gedacht wird. Was gestern war, (man muß sich wohl transscendent ausdrüken, nm sich überhaupt ausdrüken zu können) ist nicht; es ist lediglich, inwiesern ich im gegenwärtigen Augenblike denke, daß es gestern war. Die Frage: ist denn nicht wirklich eine Zeit vergangen, ist mit der; giebt es denn ein Ding an sich, oder nicht, völlig gleicharztig. Es ist allerdings eine Zeit vergangen, wenn ihr eine sezet, als vergangen; und wenn ihr jene Frage

Frage auswerft, sezet ihr eine vergangne Zeit; wenn ihr sie nicht sezet, werft ihr jene Frage nicht auf, und es ist sodann keine Zeit für euch vergans gen. — Eine sehr greisliche Bemerkung, welche schon längst zu den richtigen Vorstellungen über die Idealität der Zeit hätte sühren sollen.

b). Aber es ist für uns nothwendig eine Vergans genheit, denn nur unter Bedingung berselben ist eine Gegenwart, und nur unter Bedingung einer Gegenwart ein Bewußtseyn möglich. Wir wieders holen im Zusammenhange ben Beweis des leztern, welcher eben in diesem S. geführt werden sollte. — Bewußtsenn ist nur möglich unter der Bedingung, daß das Ich ein Nicht = Ich sich entgegenseze; die= ses Enrgegensezen begreiflicher Weise nur unter der Bedingung, daß es seine ideale Thatigkeit auf das Nicht = Ich richte. Diese Thatigkeit ist die seinige, und nicht die des Nicht = Ich, lediglich inwiefern sie frei ist, inwiefern sie demnach auf jedes audre Dbe jekt gehen konnte, als auf dieses. So muß sie ges sezt werden, wenn ein Bewußtsenn möglich senn soll, und so wird sie gesezt, und das ist der Chas rakter des gegenwärtigen Moments, daß auch jede andre Wahrnehmung in ihn fallen konnte. Dies ist nur mbglich unter Bedingung eines andern Moments, in den keine andre Wahrnehmung gesezt werden kann, als diejenige, welche in ihn gesezt ist; und das ift der Charakter des vergangnen Moments. Das Be= wußtseyn ist also nothwendig Bewußtseyn der Freis heit,

heit, und der Identität; das lettere darum, weil jeder Moment, so gewiß er ein Moment senn soll, an einen andern geknüpft werden muß. Die Wahrenehmung B ist keine Wahrnehmung, wennt nicht eine andre A desselben Subjekts vorausgeset wird. Woge jezt A immer verschwinden; soll das Ich zur Wahrnehmung C fortgehen, so muß wenigstens B als Bedingung derselben gesezt werden; und so in's unendliche fort. An dieser Regel hängt die Identistät des Bewußtsenns, für welche, der Strenge nach, wir immer nur zweier Momente bedürfen. — Es giebt gar keinen er sten Moment des Bewußtsenns, sondern nur einen zweiten.

- c). Allerdings kann der vergangne Moment, und jeder mögliche vergangne Moment wieder zum Beswußtsenn erhoben, repräsentirt oder vergegenwärstiget, gesezt werden, als in dem selben Subjekte vorgekommen, wenn darauf restektirt wird, daß in ihn doch auch eine andre Wahrnehmung hätte fallen können. Dann wird demselben wieder ein andrer ihm vorhergehender entgegengesezt, in welchen, wenn in den leztern einmal eine gewisse bestimmte Wahrnehmung gesezt werden soll, keine andre fallen konnte, als die, welche in ihn gefals len ist. Daher kommt es, daß wir immer, soweit wir nur wollen, ja in's unbedingte, und unendliche hinaus, zurükgehen können.
  - d). Eine bestimmte Quantitat des Raums ist ims mer zugleich; eine Quantitat der Zeit immer nach

nach einander. Daher können wir das eine mus durch das andre messen; den Raum durch die Zeit, die man braucht, um ihn zu durchlausen; die Zeit durch den Raum, den wir, oder irgend ein regelz mäßig sich fortbewegender Körper (die Sonne, der Zeiger an der Uhr, der Pendul) in ihr durchlausen kann.

## Shluß = Anmerkung.

Rant geht in der Kritik d. r. Bft. won dem Rester rionspunkte aus, auf welchem Zeit, Raum, und ein Mannigsaltiges der Anschauung gegeben, in dem Ich, und für das Ich schon vorhanden sind. Wir haben dies selben jezt a priori deducirt, und nun sind sie im Ich vorshanden. Das Eigenthümliche der Wissenschaftslehre in Rükssicht der Theorie ist daher aufgestellt, und wir sezen unsern Leser vor jezo gerade bei demjenigen Punkte nieder, wo Kant ihn ausummt.

|    |  | • |  |
|----|--|---|--|
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
| •, |  |   |  |
|    |  |   |  |





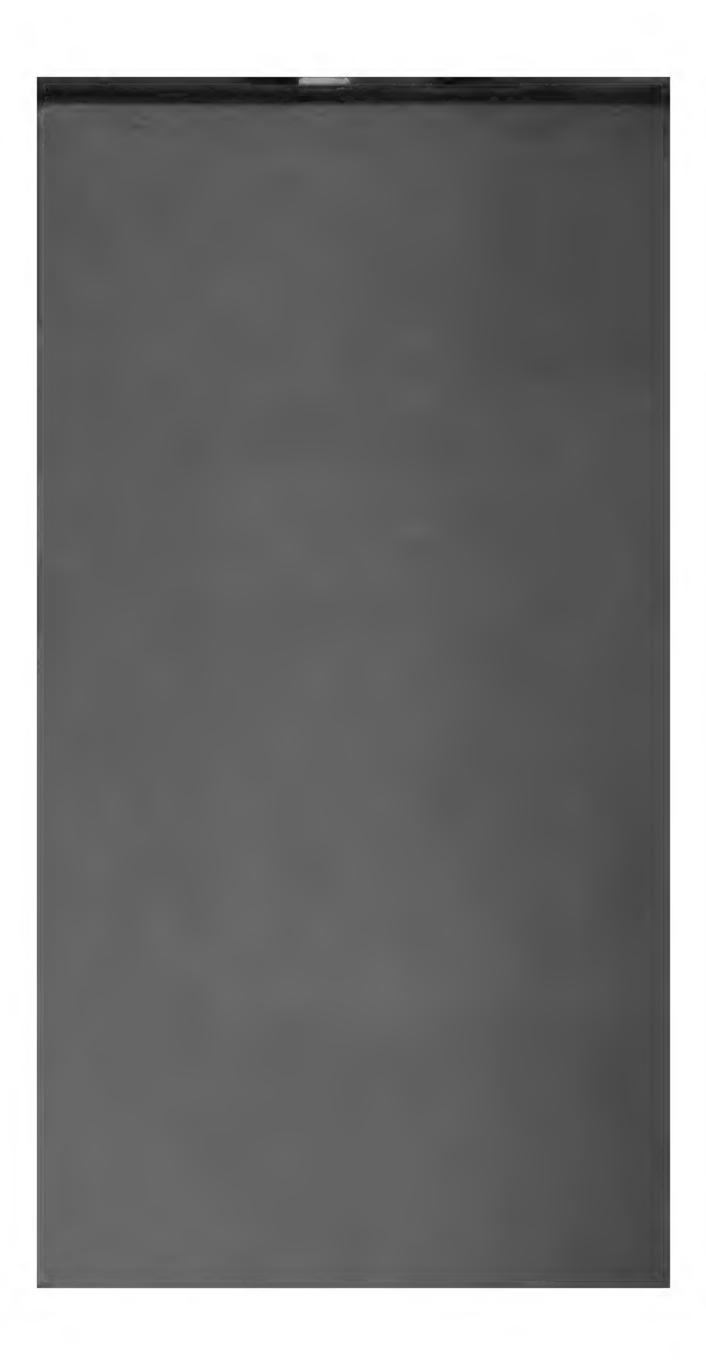

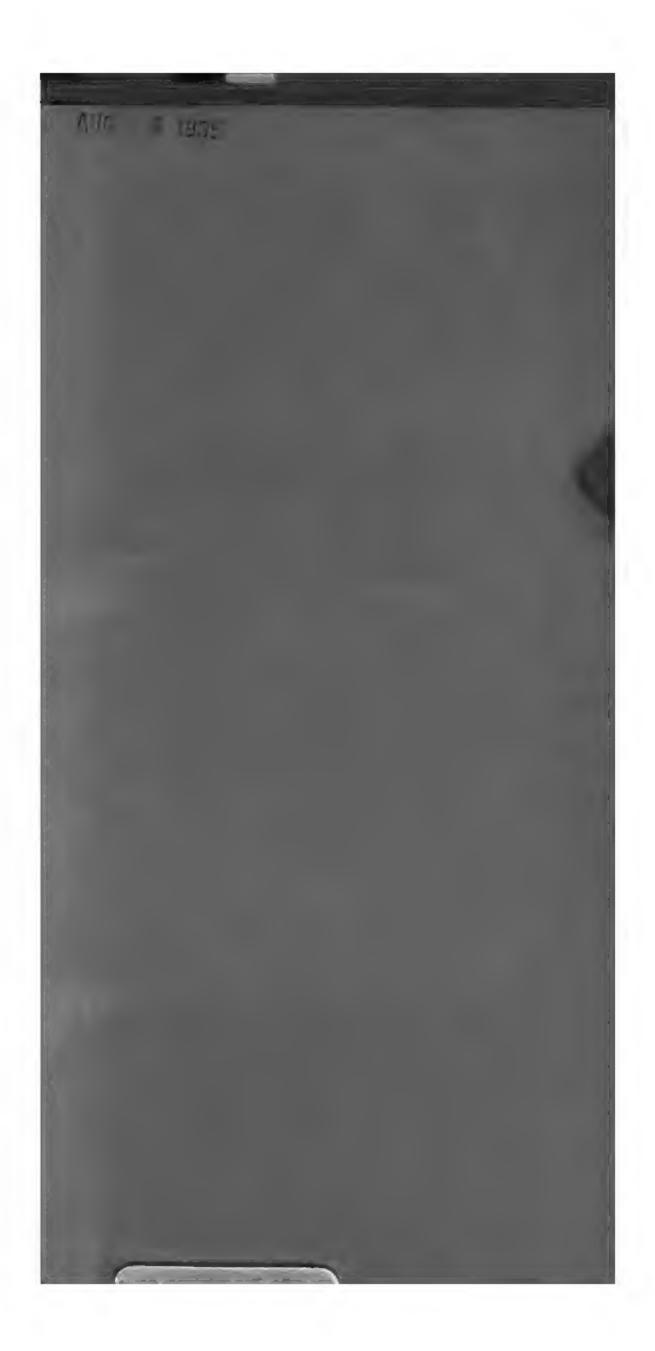